Proletarier aller Länder vereinigt euch! Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker vereinigt euch!

# Kommunistische Volkszeitung

Nr. 21 10. Jahrgang Wochenzeitung · Erscheint freitags

Herausgeber: Bundesfeitung des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW) - Druckort Frankfurt

28. Mai 1982 Preis 1,80 DM

#### Neo-Nazis: zunehmender Einfluß in der Jugendszene



#### Indien: Der Krieg gegen die Armen auf dem Lande

Klassen- und Kastenunterschiede auf dem Land, Erklärungsversuch auf dem Hintergrund verschiedener Entwicklungsstrategien. Von Vijay Singh. S. 8

### Energieversorgung welche Alternative zu EVUs?

Was bedeutet die Aufhebung der Monopolstellung? Schritte, die nötig sind zur gesellschaftlichen Kontrolle und Leitung? Am Beispiel von RWE. S. 10

#### "Perspektiven der Linken in den 80er Jahren"

Eine Tagung des SB. Die einen vernbsolutierten die "Partei", andere "die Bewegung" und die 3. Richtung Betrieb und Gewerkschaft ...... S. 15

# DGB-Kongreß: Keine neuen Impulse

Von Gerd Heinemann

Geht man nach den Berichten in den bargerlichen Zeitungen, so war die Sensation des 12, ordentlichen Bundeskongresses des DOB, daß es keine gab. Dabei hatte sich dies nach dem letzten, außerordentlichen Bundeskongreß im vorigen Jahr schon angekundigt. Der Bundesvorstand hatte es mehrmals abgelehnt, eine Neufassung oder auch nur eine Fortschreibung des "Aktionsprogramms" von 1979 vorzulegen oder beschließen zu lassen. Die vorbereitenden Landeskongresse hatten keine Beschlüsse gefaßt, die erwarten ließen, daß sie den Rahmen bisheriger Beschlüsse sprengen würden.

Nun ist ja nicht nur von Revolutionären und der gewerkschaftlichen Opposition eine Krise der Gewerkschaften konstatiert worden. Auch für die "offizielle" Gewerkschaft, die Gewerkschaftsführung, zeichneten sich Probleme ab.

Die "Lohnmaschme" Gewerkschaft was nach den letzten Tar frunden nachhaltig in der Krise.

- Der vermeintliche Ausweg einer "qualitativen" Tarifpolitik ist von den Kapitalisten versperzt und somit nicht - Der vermeintliche Ausweg einer "qualitativen" Tarifpolitik ist von den Kapitalisten versperzt und somit nicht so leicht gangbar, wie einige Sozialdemokraten sich dies erhofft hatten.

 Noch gründlicher zeigte sich das Scheitern der gewerkschaftlichen Vertretung im Bereich der Sozialpolitik nach den Operationen '81 und '82 und vor der Operation '83. Materiell sind die bisherigen Einbußen hier noch krasser als beim Lohn.

- Zwar nimmt die Mitgliederzahl der Einzelgewerkschaften im DGB insgesaint noch zu. So ist bei 7,9 Mio. Mitgliedern eine Steigerung von 6,9% in 1981 zu verzeichnen. Dabei gibt es aber schon bei der Textil-, Leder-, Eisenbahner-, Chemie- und Metallgewerkschaft absolute Mitgliederverluste. Aber auch geniessen an der Gesamtzahl der "abhängig Beschäftigten", dem sogenannten "Organisationsgrad" (brutto) ist beim DGB insgesamt eine Stagnation oder auch leichte Abnatime in den letzten 3 Jahren seit dem Bundeskongreß 1978 festzustellen, nachdem in den 10 Jahren vorher eine kräftige Steigerung erfolgte.

Grund genug, sich auch auf dem Gewerkschaftskongreß Gedanken über die Ursachen und die Mittel zur Korrektur zu machen. Dies geschah aber nicht. Dies gilt ebenso für das Beschäftigungsprogramm des DGB wie auch für die Frage der gewerkschaftlichen Unternehmen, die durch die Skandale bei der "Neuen Heimat" in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit gerückt

Der Wirtschaftsexperte Pfeiffer hat die "Gemeinschaftsinitiative der Bundesregierung" als zwar in die konjunkturpolitische Landschaft passend, aber mager, bezeichnet. Kritik hatte er an der Änderung des bestehenden Miesrechts und an der Finanzierung durch die Mehrwettsteuer. Zur Investitionszulage fand er schon kein kritisches Wort mehr.

Das Kernproblem, wie die Vorsteilungen des DGB nach einem anderen Wirtschaftsprogramm mit beschäftigungspolitischer Wirkung durchzusetzen sind, blieb von Pfeiffer, wie auch von den Delegienen – auch in den dazu verabschiedeten Anträgen – unbeantwortet. Pfeiffer dazu: "Eigene gewerkschaftliche Handlungsinitiativen können wir direkt auf dem Feld der Tarifpolitik im Hinblick auf Arbeitszeitverkürzung und soziale Kontrolle der technologischen Entwicklung ergreifen. Auf Maßinnhmen zur Förderung des qualitativen Wachstums können wir nur indirekt Einfluß nehmen, um durch Überzeugung der öffentlichen Meinung und der im Parlament vertretenen Parteien die Politik zu beginflussen."

Um bei letzterem anzufangen: Wohl selten sind in der letzten Zeit Politiker auf Versammlungen mit Lohnabhängigen und ihren Vertretern besser weggekommen. Zwar gingen einige Delegieste bei Strauß vor die Tür, um so besser kam Kohl weg. Wenn ich das schon vor 4 Jahren gemacht hatte, ware ich heute Kanzler", wird eine Kohl-Außerung kolportiert. Bundesinnenminister Baum ging es auf der Beamtenkonferenz unvergleichlich schlechter als diesmal dem Bundeskanzler. Der wurde selbst auf det AlA-Konferenz seiner Partei stärker kritisiert. Daß es ..grune" oder "alternative" Partelen oder Listen gibt, die wohl wichtigste Verschiebung im westdeutschen Parteienpefuse seit 1978, was auf dem Rundes-Listen gibt, die wohl wichtigste Verschiebung im westdeutschen Parteiengefüge seit 1978, war auf dem Bundeskongreß überhaupt nicht zu merken.

Das Verhältnis zu den politischen Parteien und zur Bundesregierung ware neu zu bestimmen gewesen. Einige Delegierte hatten ja mehrere – bis zu 50 – "Stuttgarts" verlangt. Vetter hatte in seinen letzten Interviews laut darüber nachgedacht, ob es nicht ein Fehler gewesen sei, die sozial-liberale Bundesregierung so lange gestützt und getragen zu haben. Er hatte gedroht, "Politik an den Parteien vorbei" zu machen.

Da war aber nichts. Im Gegenteil. Ernst Breit, just neu gewählt, gab die Richtung an. "Gewerkschaftliche Gegenmacht zur Unternehmermacht das ist das eine. Das andere ist die Frage danach, ob die Gewerkschaften auch im parlamentarischen System Gegenmacht auszuüben hitten. Diese Frage will ich verneinen. Macht, die dem Parlament zukommt, Macht, die zum Regieren gehört, diese Macht ist legitimiert; sie ist abrufbar, und jeder Burger konn sich an ihrem Zustandekommen beteiligen. Das bedeutet natürlich nicht, daß sich die Gewerkschaften und Parteien Beschlüssen des Parlaments und dem Handeln einer Regierung gegenüber abstinent zu verhalten hätten. Politisch neutral können die Gewerkschaften nicht sein, parteipolitisch unabhängig müssen sie sein."

Genau dies war aber die Schwäche des DGB gewesen bei der Abwehr der Operationen '81 und '82. Das war doch das Dilemma, daß die Regierung so eben nicht gezwungen werden konnte, ein "Beschäftigungsprogramm" nach Art der Vorstellungen des DGB zu verabschieden. Bleibt so die Aufgabenbestimmung und werden keine darüberhinausgehenden Überlegungen für die Durchsetzung politischer Ziele entwickelt, dann werden die Forderungen des DGB zur Finanzierung eines Beschäftigungsprogramms mittels stärkerer Besteuerung höherer Einkommen Makulatur sein. Zu befurchten sieht dann aber auch, daß die Finanzierung durch eine weitere Operation '83 noch mehr als bei den vorjährigen Operationen kosten wird.

Siehe auch Seisen 12/13



Robert Mugabe, Premierminister der Republik Zimbabwe, auf Staatsbesuch in der BRD.

s. Kommentar S. 2

# Die Probleme der Demokratie mit Falkland Die Probleme der Demokratie mit Falkland

Prinzip Gewaltverzicht, Neutralität, Selbstbestimmungsrecht, Solidarität mit Argentien?

thm. Argentinien geht auf den Malvinen einer Niederlage entgegen. Zwar empfindet hierüber kaum einer aus der hieugen Friedens- und Dritte-Welt-Bewegung Genugtuung. Andererseits findet sich auch kaum jemand, der sich stark für einen anderen Ausgang des Konflikts engagieren wollte. Die Palette der Meinungen ist breit. Solidarität mit Argentinien, Solidarität mit den Falkland Bewohnern, die selber entscheiden sollen, wem die Falkland-Inseln gehören, Solidarität mit keiner der beiden Parteien, Hauptkritik an Argentinien, das die brüchige Friedensordnung in der Welt als erste verletzt habe.

In Widersprüche verwickelt sich sofort die pazifistische Sicht der Dinge. Auf ihr bauen auch die Briten auf, wenn sie sagen, daß eine Aggression nicht ohne Strafe bleiben dürfe, alles andere sei nur Appeasement-Politik und führe zu einer weiteren Eskalation der Gewalt in der Welt. Der Pazifismus verlangt eine Ordnung der Dinge in der Welt, die eine prinzipielle Achtung der Gewalt vorsieht. Alterdings fragt er nicht weiter, ob auch Gewalt angewendet werden soll, um diese Ordnung bei einer Verletzung aufrechizuerhalten, was die Briten für sich beanspruchen. Wird dies verneint, bleibt der Friedensbewegung schließlich nur das kaninchenmäßige Starten auf das schreckliche Blutvergießen. Wird Gegengewalt bejaht, dann muß die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel gestellt werden. Und es muß sich gefragt werden, welche endgültige gerechte Losung dieser Konshikte eigentlich finden soll, was eine endgültige Entschärfung des Konfliktherdes einschließt. So oder so liefert die Ablehnung von Gewalt als erstes Kriterium keine Antworten.

bringt die Haltung mit sich, keine der beiden Seiten könnte unterstützt werden. Von hier aus wird auch eine strikte Haltung der Neutralität entwickelt. Mehr als dauernde Appelle, beide Seiten sollten endlich an den Verhandlungstisch zurückkehren, kommt dabei kaum heraus. Wird aber strikt eine Politik der Neutralität verfolgt, so werden die beiden Kontrabenten letztendlich sich selbst überlassen. Gerade eine neutrale Haltung läßt einen gewaltsamen Konflikt haltlos eskalieren bis die stärkere Seite den Sieg errungen hat. Für einen demokratischen Politiker, der handelnd in die Geschichte eingreifen will, keine sonderlich fachkundige Haltung.

In dieser Zeitschrift hatten wir sofort nach dem Ausbruch des Konflikts in der Weise Stellung bezogen, daß beide Seiten einer Kritik unterzogen werden müssen. Die Grunde sind bekannt: Militarregime bzw. Kolonialpolitik, beide verlagers innere Widersprüche nach Außen, Chauvinismus auf beiden Seiten, Kritik des militärischen Angriffs von Argentinien. Dennoch: "Die geschaffenen Tatsachen müssen jetzt anerkannt werden. Auszuhandeln ist eine möglichst konfliktfreie Übergangslösung für die Kolonisten." (KVZ, 8. April) Wenn sowieso die endgältige Lösung des Malvinen-Konflikts die Übergabe der Souveranität über die Inseln an Argentinien ist, dann muß eine Strafexpedition oder Wiedereroberung verurteilt, die geschaffenen Tatsachen also anerkannt werden. Dann kann zum Ausgangspunkt einer Parteinahme auch nicht das reaktionäre Militärregime genommen werden, denn dieses Problem besteht länger als die Junta und wird vielleicht auch noch zu den Problemen einer demokratischen Regierung gehören. Das Hauptargument gegen eine Souveranitätsübergabe an Argentinien bleibt dabei die Frage des Selbstbestimmungsrechts der Bewohner.

Die Hauptstärke dieses Arguments ist die Offenhaltung der Definition dieses Rechtes. Lenin hatte dazu einmal eine brauchbare Bemerkung gemacht: "Unter Selbstbestimmung der Nationen ist ihre (der nationalen Bewegungen, d. Verf.) staatliche Lostrennung von fremden Nationalgemeinschaften

zu verstehen, ist die Bildung eines selbstandigen Nationalstaates zu verstehen." (LW 20, S. 399) Dieses Selbstbestimmungsrecht ist auf jeden Fall prinzipiell zu gewähren. Aber bekanntlich handelt es sich bei den Bewohnern nicht um eine Nationalität. Soweil es aber um das Selbstbestimmungsrecht eines Emzelnen oder einer Gruppe von Menschen geht, ist damit die Gewährung voller demokratischer Freiheiten im Rahmen eines Nationalstaates gemeint. Innerhalb welchen Nationalstaates sie um diese Demokratie klimpfen, können sie nicht über den Kopf dieses Nationalstantes entscheiden. Sie können zwar für das Recht auf Auswanderung eintreten, aber sie können nicht innerhalb eines Nationalstaates plötzlich daherkommen und, weil vielleicht französischen oder britischen Ursprungs, ihre Schafwiese zum ausländischen Territorium erklären.

1811 gaben die Spanier die Malvinen endgültig auf. Die herrenlosen Inseln wurden dann vom souveränen Argentinien ihrem Nationalstaat einverleibt. 1833 eroberten die Briten gewaltsam diese Insel und verletzten damit die internationale Demokratie. Die Kolonisten siedeken im Staat Argentinien, von dem ein Teil widerrechtlich besetzt war. Sie haben nicht mehr und nicht weniger als das Recht, sich im Rahmen des argentinischen Nationalstaates selber zu bestimmen.

Mit dem unbefristeten Sanktionsbeschluß wird von Regierung und Opposition die Solidarität mit England vertieft. Daran ändern auch nichts
Schmidts Warnungen, er habe keinen
Blanco-Scheck ausgestellt. Damit
übermittelt er nur die allgemeine Nervosität aus westdeutschen Bank- und
Industriekreisen. Die Friedensbewegung kann eine gerechte und möglichst
schnelle und friedliche Lösung nur dadurch fördern, indem sie sich für eine
"argentinische Lösung" ausspricht,
was ja noch etwas anderes ist als "Solidarität mit Argentinien".

# Robert Mugabe in Bonn. Neue Beziehungen und erprobte Solidarität

Von Hans-Gerhart Schmierer In Vergangenheitsbewältigung eigener Ast machten offizielle Stellen der Bundesregierung und Presse aus Anlaß des Besuchs von Robert Mugabe. Es sei sein erster Besuch in der Bundesrepublik gewesen. Tatsächlich hatte Robert Mugabe die Bundesrepublik bereits 1976 besucht, aber damals war er für die Bundesregierung noch Unperson, bzw. Schlimmeres, nämlich Terrorist, Erst nach dem Sieg im Befreiungskampf und als Premier beginnt hierzulande der afrikanische Patriot zum Menschen zu werden, dessen Besuch in die Geschichte eingeht.

Tatsächlich hat sich die Bundesregierung nach dem Wahlsieg der ZA-NU und der Unabhängigkeitserkinrung Zimbabwes rasch den neuen Reglitaten angepaßt. Einige Minen aus der Vergangenheit mußten damais freilich noch hastig beseitigt werden, bevor die neue Freundschaft beginnen konnte. Kurz vor dem Abflug Genschers zu den Unabhängigkeitsfeierlichkeiten ließ das Außenministerium noch dem Tübinger Landratsamt mitteilen, daß gegen die Freigabe von 100000 beschlagnahmten DM nun keine außenpolitischen Bedenken mehr bestünden. Die 100000 DM waren Teil einer Sammlung für die Ausrüstung einer Kompanie der ZANLA, der bewaffneten Streitkräfte der ZANU gewesen. Außenpolitische Bedenken hatte das Genscherministerium in den letzten Jahren vor der Unabhängigkeit allemal auch dann, wenn es darum ging, Mitglieder der ZANU daran zu hindern, in die Bundesrepublik einzureisen und auf Veranstaltungen für die Ziele ihres Befreiungskampfes zu werben. So hielten die Grenzschützer z.B. noch 1978 den Genossen Ushewokunze, spateren Gesundheitszninister, auf dem Frankfurter Flughafen fest und drohten, ihn mit der nachsten Maschine such Mocambique abzuschieben. Die Maschine ware in Sothas Südafrikanischer Republik zwischengelundet.

An ihrer Tradition, die Politik gegenüber den Regierungen und die solidarischen Beziehungen zu Organisationen, die die ZANU im Befreiungskampf unterstützt haben, miteinander zu verbinden, ohne sich etwa durch die Bundesregierung dreinreden zu lassen, hält die ZANU auch
heute fest. So nutzte Robert Mugabe

seinen Staatsbesuch, um Vertreter der Solidaritätsbewegung zu empfangen und auch andere als regierungsamtliche Gesprache zu führen.

Seit der Unabhängigkeitserklarung und der Regierungsübernahme konnte die ZANU die politische Lage in Zimbabwe weitgehend stabilisieren und auch ihre internationalen Beziehungen, hauptstichlich in der Blockfreienbewegung, aber auch gegenüber EG-Ländern, ausbauen. Die beiden möglichen Putschquellen sind inzwischen verstopft, ohne daß das Land an den Rand eines Bürgerkriegs geraten ware. Entscheidend dafür ist, daß es gelang, die Armee völlig umzubauen und aus den afrikanischen Teilen der früheren rhodesischen Armee, der ZIPRA (frühere Armee der ZAPU) und den Kraften der ZANLA neuzusammenzustellen, so daß die bewafineten Streitkrafte heute unter der Kontrolle der Regierung sind. Politisch ist gelungen, sowohl die ursprünglich von Smith kontrollierte weiße Bevölkerung zu differenzieren und Teile von ihnen un die Regierung und den neuen Staat heranzuziehen. Nachdem Putschvorbereitungen eines Teil der ZAPU aufgedeckt worden sind, die immer noch den Hebel einer sowjetischen Intervention bilden konnte, differenzierten sich auch die Krafte der ZAPU. Nkomo wurde aus der Regierung entlassen. Gleichzeitig wurden die ZAPU-Mitglieder aufgefordert, weiterhin mitzuarbeiten. So umfaßt heute die Regierung Krafte einer nationalen Einbeitsfront, in die auch ein Teil der weißen Siedlerbevölkerung einbezogen ist. Die politische Stabilisierung ermöglicht es der Regierung etzt schrittweise an die Verwirklichung der gro-Ben Reformvorhaben, die Landreform und die Reform der Betriebsverfassung heranzugehen. Die Landreform kann dabei nicht nur in einer Landverteilung bestehen, sondern muß die Bereitstellung von landwirtschaftlichem Material und Fachleuten mitumfassen, In der Industrie muß erstmal die Situation überwunden werden, daß Afrikaner ausschließlich unterhalb der Facharbeiterebene beschäftigt sind. Bei all diesen Voehaben rechnen Robert Mugabe und die ZANU nicht mur auf Regierungshilfe, sondern gerade auch mit der direkten Unterstützung durch die Solidaritätsbewegung.

# Im Vorfeld der NATO-Gipfelkonferenz

Zwar wenige konkrete Festlegungen, aber Schwerpunkt auf konventioneller Rüstung

gle. Die vorbereitenden Tagungen für die Nato-Gipfelkonferenz im Juni in Bonn hat die Nato abgeschlossen. Am 6. und 7. Mai trafen sich in Brüssel die Verteidigungsminister, am 17. und 18. Mai in Luxemburg die Außenminister. Entsprechen die Ergebnisse den Absichten, mit denen vor allem die Reagan-Administration in diese Konferenzen gegangen ist, um die entscheidenden Pflöcke für die Gipfelkonferenz einzuschlagen?

Eine wesentliche Forderung Weinbergers war bei der Konferenz der Vertesdigungsminister die Festlegung auf eine genseinsame Strategie in Gebieten der Dritten Welt, die die Nato (bzw. die USA) als strategisch wichtig bezeichnen. Grundsätzliche Anderungen gegenüber der bisherigen Position konnte er dabei offensichtlich nicht erreichen. Die Nato-Staaten haben sich erneut versichert, daß im Falle von Konflikten in Staaten, die nicht zum Nato-Einsatzgebiet gehören, an denen aber die USA bzw. die europäischen kapitalistischen Staaten strategisches Interesse, z.B. an Rohstoffen, haben, innerhalb der Nato Konsultationen durchgeführt würden. Weitere Festlegungen wurden vertagt. Daß sie aber nicht mehr lange auf sich warten lassen soilen, macht das Kommunique deutlich: "Der Militärausschuß prüft zur Zeit Folgerungen, die sieh für die Nato aus dem strategischen Konzept der Vereinigten Staaten für Südwest-Asien ergeben könnten. Den Verteidigungsministern wird bei ihrer Tagung im Dezember ein Bericht hierüber vorge-

Konkrete Festlegungen hat es auch im Bereich der konventionellen Waffen nicht gegeben. Es soll weiterhin die 3%-Marke als "Orientierungsformel" festgehalten werden. Ansonsten sei eine verbesserte Durchführung von Maßnahmen des langfristigen Verteidigunsprogramms notwendig, so halt das Kommunique fest. Tatsachlich ist das sicher nicht allen, was auf deus Gebiet der konventionellen Rüstung zu erwasten ist. Nicht umsonst hat die Nato gerade zu ihrer Frühjahrstagung einen Kraftevergieich zwischen Nato und Warschauer Pakt herausgebracht, dessen Quintessenz ist, daß die Nato mittlerweile in fast allen Bereichen der Rüstung, insbesondere auf konventionellem Gebiet bei Panzern und vor allem auch bei der Zahl der Soldaten unterlegen ist. Die Studie wurde schon im US-Senat zur Begründung von verstärkten Rüstungsmaßnahmen berangezogen. Und die gegenwärtig auf immer breiterer Ebene nich entfaltende Debatte über die Nato-Strategie, die Frage des Ersteinsatzes von Atomwaffen etc. hat

vor allem auch die Seite einer verstärkten konventionellen Rustung. Hier ist das nächste Loch schon ausgemacht, bei dem "nach"gerüstet werden muß. Und ohne hier diese Debatte umfassend zu analysieren, kann man doch einen Effekt vermuten. Zwecks Verhinderung des frühen Einsutzet von Atomwaffen musse konventionell starker gerüstet werden, die Ausgaben dafür also erhöbt (Wörner, CDU, spricht von wenigstens einer Mrd. DM pro Jahr mehr), auf Atomwaffen dürfe aber solange nicht verzichtet werden, bis konventionell ein Gleichstand erreicht sei. Wer weiß, wann das ist und was damp passieren wird.

Diese Richtung wird auch im Kommunique der Außenminister bestätigt. An erster Stelle steht die militärische Starke und das sog. Kraftegleichgewicht. "Auf dieser Grundlage" soll "wirldiche Entspannung" versucht werden zu erreichen, was immer diese "wirkliche Entspannung" ist. In der Tendenz haben sich damit wohl die USA durchgesetzt gegenüber der BRD, die an ihrer Konzeption der Entsparinung ausdrücklich festhalten wollte, obwohl die Formulierung einige kleine Zugeständnisse an die BRD-Regierung enthalt. Doch hie die Aufrüster, die auf militärische Stärke pochende Reagan-Regierung, die am liebsten das Wort Entspannung ganz gestrichen hatte, und dort die Entspanner, die Regierung der BRD, die unter diesem Segel gerne ein mögliches Arrangement mit der SU erreichen mochte, so einfach sicht die Alternative in dieser Frage such nicht. Immerhip hat z.B. auch die französische Regierung nicht auf dem Begriff "Entspannung" bestanden. Es ist eben die Politik der SU in den letzten Jahren, die deutlich macht, daß es eine Entspannung nicht geben kann. Die andere Supermacht USA versucht daraus auf ihre Weise Kapital zu schlagen.

Reagan hat in letzter Zeit Vorschläge für Abrüstungen von strategischen und eurostrategischen Nukicarwaffen gemacht, für die Verhandlungen in Wien über die konventionellen Waffen in Europa wird zur Gipfelkonferenz in Bonn ein Vorschlag erwartet. Natürlich sind die Vorschläge taktische Manover, aber man mud wohl auch beachten, woraus sie erwachsen: Es ist zum einen eine ökonomische Schranke, die das Programm des Totrüstens der Sowjetunion, wie Reagan es am Anfang seiner Präsidentenzeit propagiert hat, zum Scheitern verurteilt. Und in dieser Beziehung stößt z.B. eine kapitalistische Supermacht eher an Grenzen als die stantsmonopolistische Sowjetunion. Die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten können von ihr nicht außer Kraft gesetzt werden. Und das andere ist die zunehmende Friedensbewegung in den USA (die sicherlich auch aus den ökonomischen Schwierigkeiten heraus Austrieb erhalt) und in Europa. Es sollte ruhig Anlaß sein, von unserer Seite aus alles zu tun, um diesen Druck noch weiter zu verstärken. Eine Beschränkung alleine auf die Atomwaffen scheint schon jetzt unmöglich und überholt. Denn was kann uns an einer Ausdehnung des Militärhaushalts liegen bei dem Versprechen, damit wurde die Schwelle für den Einsatz von Nuklearwaffen gehoben? Eine Konzeption darauf ist nach wie vot ge-



## Nachermittlungen im KOMM-Prozeß abgeschlossen

kvz. Der Regensburger Oberstaatsanwalt Fischer hat seine Nachermittlungen gegen die 10 im ersten KOMM-Prozeß Angeklagten abgeschlossen. Wie nicht anders zu erwarten erklärte er, von vornherein in Abstimmung mit dem bayrischen Justizministerium, die Nachermittlungen hätten das, was bei Eröffnung des Verfahrens vorlag, "im wesentlichen" bestätigt. Die Verteidiger sollen jetzt, so wurde erneut angekündigt, die Akten zur Stellungnahme erhalten. Erst danach will das Nürnberger Gericht über den Fortgang des Verfahrens entscheiden. Praktisch würde das die Neueröffnung des Verfahrens bedeuten. - Derweil sind von der Ansbacher Staatsanwaltschaft die Ermittlungsverfahren gegen Richter und Staatsanwälte eingestellt worden, die gar so rasch mit ihren Haftbeschlüssen zur Stelle waren. Es hätten sich keine Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten ergeben. Eine Krähe hackt der anderen eben kein Auge aus.

#### Wehrkraftzersetzung vor Staatsschutzkammer

kvz. Am 10. Juni soll vor dem Oldenburger Landgericht, Staatsschutzkammer, ein Prozeß gegen Willi P. wegen Wehrkraftzersetzung beginnen. Willi war laut Anklageschrift von 1976 bis 1979 presserechtlich verantwortlich für die Herausgabe der "Oldenburger Militärzeitung (OMZ)", der Zeitung des dortigen Soldaten- und Reservistenko-

Dabei handelt es sich bei dem Verfahren, bei dessen Beginn die angebliche Wehrkraftzersetzung zum Teil immerhin bereits 6 Jahre zurückliegt, schon um den zweiten Prozeß in derselben Sache. Den ersten mußten die Richter 1979 nach einigen Pleiten der Staatsanwaltschaft aussetzen. Warum dieser Prozeß beute noch stattfindet, wo mittlerweile, ware die Sache als Presserechtsdelikt verhandelt worden, schon alles verjährt wäre, wo mittlerweile die Soldaten- und Reservistenkomitees langst nicht mehr existieren, macht eine Erklärung einiger in der Friedensbewegung tätigen Gruppen zu dem Prozeß deutlich: "Die politische Auseinandersetzung über Rüstung und Bundeswehr hat in den letzten Monaten zugenommen, wir halten diese öffentliche Diskussion für eine Selbstverständlichkeit in einer Demokratie. Wenn P. verurteilt wird, sind wir alle, die wir uns in dieser Diskussion engagieren, betroffen. Manche der Forderungen, die der Staatsunwalt für strafwürdig halt, wurde und wird auch von uns weiter vertreten werden. Etwa die Abschaffung der Gewissensprüfung für Kriegsdienstverweigerer." (Rechtshilfe Oldenburg, Kto-Nr. BfG Oldenburg 1948787700)

mitees, bzw. ihrer Nachfolgezeitungen.

#### 30000 beim Fischerfest in Hamburg

cid Hamburg. Zum vierten Mal fand das Fischerfest in Hamburg statt. Vorausgegangen war dem Fest eine Eibe-Aktionswoche, in der über die Verschmutzung und Verseuchung der Eibe

durch die Kapitalisten informiert wurde und Aktionen gegen Elbverschmutzer, wie der Mineralolfirma Haltermann und den Hamburger Senat durchgeführt wurden, Auf dem Fischerfest, an dem 30000 Leute teilnahmen, wurde nicht nur informiert und gefeiert: Bei einem Theaterstück gegen die Elbverschmutzung und gegen das Abladen des schwermetallhaltigen Elbschlicks in Moorburg und Altenwerder ging die Kulisse, eine Leitung zur Beförderung des giftigen Elbschlicks nach Moorburg, durch die noch Freitag ca. 20000 m' Schlick geschickt worden waren, zu Bruch.

#### Geldstrafen im "Sprüherprozeß"

kvz. Im Januar standen 4 junge Menschen aus Stuttgart zum zweiten Mal vor Gencht. Sie sollen 28 Paroien für die Freiheit in El Salvador an Hauswände und öffentliche Einrichtungen gesprüht haben. Im Juli 1981 waren sie für 15 Parolen zu je 4 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Urteil loste breiten Protest aus. Schlieblich war die Beweislage haarstraubend und die Strafböhe politisch begrundet. In der Berufung dann sollte jeder Eindruck eines politischen Verfahrens vermieden werden. Der Staatsanwalt zog wegen ... veranderter Sach- und Rechtslage" die Forderung nach 6 Monaten Koast am 1. Verhandlungstag zurück. Das Gericht "würdigte" plötzlich sogar das Engagement für die Menschenrechte in El Salvador als "edies Motiv". Die Verurteilung kam dennoch, mit 1600 DM Geldstrafe für jeden Angeklagten. Obwohl nichts bewiesen werden konnte. Auf 14200 DM summierten sich die Kosten der Verurteilten. Sie bitten um Spenden an Jür-

gen Bienick, Paracelsusstr. 93, 7000 Stuttgart 70, Landesgirokasse Suttgart, Bankleitzahl 60050101, Kontonz. 7845969, Stichwort "Sprüherprozeß".

## mine · Termine · Termine · Termine · Te

## Juni

4. Versailles. Westliches Wirtschaftsgipfeltreffen, bis 6.6. Dusseldorf, Internationale Messe Druck und Papier, bis 17.6.

Munchen. CSU-Partettag, bis

Paris. Kampuchea-Konferenz '82, veranstaltet von de Solidaritätsbewegung Kampuchea, bis 6.6.

Fulda. Bundeskonferenz junger Gewerkschafter der IGBSE, bis 6.6.

5. Duisburg. Arbeitstreffen gegen Ausländerfeindlichkeit, bis 6.6.
Marburg. Übernationales Frauentreffen "Politik der Frauen", Frauengruppe zur SK, bis 6.6.
BRD. Demonstrationen und Aktionen gegen NATO und Reagan-Besuch in verschiedenen Städten Bong. Demonstration für die NATO durch die CDU

Paris. Kampuchea-Konferenz Paris '82, veranstaltet von der Solidaritätsbewegung Kampuchea, bis 6.6

6. Hamburg, Landtagswahlen

- New York. Eröffnung der 2. UNO-Sondersitzung zur Abrüstung, bis 9.7.
- Bonn. Voraussichtliche Ankunft Reagans
   Köln. Anti-Reagan-Tribunal von
- ASIA der Uni Köln und vds

  Bonn. Demonstration gegen die NATO
  - Bonn, NATO-Gipfelkonferenz Westberlin. Demonstration von ESG, SEW u.a. gegen den Reagan-Besuch
- 11, Westberlin, Vorauss., Demonstration gegen den Reagan-Be-
  - Westberlin, Reagan in Westberlin Labratein. Juso-Bundeskonferenz, bis 13.6.
- New York, andere Städte in den USA. Demonstration der Friedensbewegung
  - Königswinter. Bundestagung der Jungen Arbeitnehmerschaß in den Sozialausschussen der CDU zum Thema "Frieden", bis 13.6.

    o.D. Bundesdelegiertenkonferenz der Arbeitsgemeinschaft Sozial-

demokratischer Juristen, bis 13.6.

ie Ereignisse während der Mai-Kundgebung in Frankfurt mochten victen Teilnehmern und Augenzeugen als ein kurzer, Irrer Spuk erscheinen. Daß es sich hierbei jedoch um eine geziehe neo-nazistische Provokation handelte, die sich seit langem zum ersten Mal wieder in demonstrativer Weise gegen eine Kundgebung der Gewerkschaften richtete und darauf abzielte, durch Angriffe auf Auslander, vor allem türkische Arbeiter, in klassisch faschistischer Manier die wachsende soziale Unrast in diffusem Haß auf "Fremde" sich austoben zu lassen - darüber gibt es gesicherte Erkennt-

Zwei Phänomene müssen allerdings unbedingt unterschieden werden; das Vorgehen, der Aufbau, das politische Kalkül der neo-nazistischen Organisationen; und die Motive, aus denen heraus sich rund 250 Fußball-Fans aus Nürnberg (aber auch andernorts sind die Fan-Clubs eins der bevorzugten Aktionsfelder der Neo-Nazis) in diese von einem Kern von 10 jugendlichen Faschisten ungezettelte Auseinandersetzung verwickeln ließen.

Im folgenden einige Materialien zu diesem ganzen Komplex:

### Der Angriff auf die Mai-Kundgebung in Frankfurt

Aus verschiedenen Berichten ergibt sich folgendes Bild:

Die rund 250 Fans aus Nürnberg waren mit dem Sonderzug zum Pokalendspiel angereist. Sie hatten schon beim Verlassen des Bahnhofs aus einer Pistole Signalraketen abgeschossen, im Bahnhofsviertel einige Randale gemacht, und zogen zielstrebig in Richtung Römerberg, wo die Mai-Kundgebung stattfand. Die Polizei intervenierte nur einmal, als Baumaterial auf die Straße geworfen wurde, stellte sich der Gruppe aber nicht entgegen.

An der Spitze liefen neben Nürnberg- – auch eine Gruppe von HSV-Fans mit. Unter diesen wurde Michael David erkannt, ein bekanntes Mitglied der neo-nazistischen Hansa-Bande und möglicherweise zur Zeit einer der "Stellvertreter" des Führers der westdeutschen Jung-Naris Michael Kühnen, der noch im Gefängnis sitzt (vgl. nebenstehenden Bericht).

Auf dem Pauls-Platz vor dem Re-

Auf dem Pauls-Plaiz vor dem Romerberg wurden bereits zielstrebig Informationsstände von ausländischen Gruppen angegriffen und zusammengeschlagen. Die Leute an der Spitze, einige im Skinhead-Look, bewalfneten sich hier weiter mit Knuppein und drängten dann dicht an dicht in Kolonne auf den Platz. Die überraschten Kundgebungsteilnehmer bildeten zunachst eine Gasse. Am Rand kam es bereits zu Schlägereien mit einzelnen attockierten ausländischen Arbeitera. Die Neo-Nazis an der Spitze skandierten jetzt "Sieg Heil" und "Auslander raus" und entboten der Tribune den Neo-Nazi-Gruß (Hitler-Gruß mit gespreizten Fingern). An mehreren Stellen auf dem Platz kam es jetzi zu schweren Schlögereien, vor allem mit Gruppen ausländischer Arbeiter, die ihrerseits die Transparentstangen in die Hand nahmen und sich ihrer Haut wehrten, Deutsche Kollegen, auch ältere, halfen. Es gab etwa ein Dutzend Verletzte auf beiden Seiten. Erst um Ausgang griff die Polizei zu und verhaftete etliche Fans.

### Bandenkrieg um das KOMM in Nürnberg

Die Auseinandersetzung hat ihre Vorgeschichte bereits in einer Kette von Auseinandersetzungen in Nürnberg selbst. Derartige Konflikte mehren sich aber in vielen Städten. Aus einem Bericht der "tageszeitung" vom 2. April: "Ein paar Schlaglichter aus dem Alltag des Kommunikationszentrums verdeutlichen die Probleme, die vor allem im Bereich des "offenen Tür"-Betriebes auftreten.

Einige Skinheads, die sich sonst im KOMM aufhalten, unterstützen bei einer Kundgebung die Jungen Nationaldemokraten. Sie denunzieren linke Gegendemonstranten bei der Polizei, Rotfront verrecke'-Rufe ertönen. Bei der Festnahme von 18 Personen (zum Großteil Proleten ~ "Prolos" – aus den Hausbesitzerkreisen des Olaf-Ritzmann-Kollektivs) klatschen sie.

Die Prolos reagieren entsprechend: sie veranstalten eine Hetzjagd nach Skins durch das ganze KOMM, Die Vollversammlung, die dann schließlich ein Hausverbot gegen einige Skins aus-

# Neo-Nazis in der Jugendszene

Frankfurter Mai-Kundgebung, aber auch der Feme-Mord-Prozeß in Lübeck (ein schwuler Nazi wurde von seinen Kumpanen umgebracht) oder die Wahlerfolge von Ausländer-Raus-Listen in Schleswig-Holstein machen deutlich, daß mit Vertiefung der Krise in der BRD faschistische Kräfte ihre Umtriebe verstärken. Vom Gefängnis aus bereitet der Kopf der jungen Neo-Nazis, Michael Kühnen, sein politisches come back vor. Er will jetzt statt spektakulärer Aktionen eine langfristige Massenarbeit machen und sich dabei linker Themen bedienen, wie Kampf gegen Umweltverschmutzung und gegen die Kriegsrüstungen der beiden Militärblöcke. Das zeigt freilich gerade, daß die Faschisten heute einige ideologische Kunststückehen vollbringen müssen, um irgendein zusammenhängendes politisches Konzept zu finden - denn große Perspektiven für "Deutschland" haben sie nicht mehr zu bieten, bei aller Phantasie nicht. Dennoch - die Linke, die grun-alternative Wahlbewegung, die Jugend- und Kulturszene ebenso wie die Gewerkschaften werden sich verstärkt mit dem Phänomen des Neo-Nazismus zu beschäftigen haben, und das hoffentlich nicht nur polizeilich und pädagogisch, sondern indem die Motive der Jugendlichen, die damit sympathisieren, untersucht und aufgegriffen werden. G.K.

Die von Neo-Nazis geführte Attacke von Fußball-Fans auf die



malaka madi akaskurakan musikan diri i Kura Mina manasanan Dummakatish

spricht, muß abgebrochen werden, da Club-Fans (0:3 gegen Bayern München) zum Sturm auf das KOMM aufrufen. Das KOMM wird geräumt, Polizei postiert sich vor dem Haus.

Fine Woche vorher wird auf einer Vollversammlung mit mehr als 500 Leuten ein Hausverbot gegen zwei Mitglieder der Rockergruppe "Wolfsrudel" wegen Schlägereien verhängt. Die Rockergruppe verließ das Haus geschlossen, jedoch nicht ohne die Drohung auszustoßen: "Vor uns habt ihr noch lange keine Ruhet"

Ins Hags strömen viele Randgruppen, die sonst nirgends unterkommen. Damit sind das KOMM und vor allesn die Mitarbeiter überfordest. Ein katholisches Jugendzentrum, in dem sich viele Auslander treffen, macht den offenen Bereich zu, Ein Heim, in dem sich vorwiegend Punks aufhalten, schließt. Die Stadt Nürnberg pocht in den U-Bahnhofen auf ihr Hausrecht. Das Ergebnis ist, daß sich Penner, Skinheads, Punks und andere Nofuture-Typen in den Gängen des KOMM aufhalten, meist nicht ansprechbar sind und weder mit sich noch mit anderen etwas anzufangen wissen. Anmoche und provozierte Schlägereien sind an der Tagesordnung. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand', laufet der Kommentar der Selbstverwaltungssekretare. Im Haus herrscht eine Atmosphäre, in der man sich nicht mehr wohl und sicher fühlen kann. Viele Linke ziehen sich angewidert und enttäuscht zurück ..."

### Neonazistische Umtriebe und Bandenwesen in Hamburg

Die andere Verbindungslinie der Frankfurter Vorfälle reicht von dem HSV-Fanclub "Löwen", von denen einige dabei waren, weiter zur sogenanten "Hansa-Bande", deren politischer Name "Aktionsfront Nationaler Sozialisten" (ANS) ist. Neben dem Fanclub sind die ANS-Leute auch in der Rocker-Szene aktiv und haben einige Gruppen ganz auf ihre Linie getrimmt, so die "Savage Army". Ein Bericht aus dem "Arbeiterkampf" Nr. 220

"Die härtesten Auseinandersetzungen haben sich bisher im Bereich Hamburg Minte zugetragen. Exemplanisch ist die Entwicklung im Haist der Jugend Hamm (HdJ). Seit en, einem halben Jahr machen rechte Jugendliche unter dem Namen "savage army" die offenen Abende des HdJ unsicher. Sie treten als "Skins" und "Lederfreaks" auf, tragen Wehrmachtsadler, Panzer-Anstecker, Deutschland-Wimpel und diverse Nazi-Buttons als Abzeichen. Nach unterschiedlichen Schätzungen solt es sich um en. 15 – 20 Jugendliche handeln, die in strengem Mackerkult nach "Führerprinzip" organisiert sind.

Bei Schlägereien erscheinen sie meist in Leder oder in grunen Fliegerjacken. Thre Bewallnung besteht aus Gaspistolen, Gummiknuppein, Tschakos (doppeltes Schlagholz), wobei die "Führer" aufgrund ausgedehnter Vorstrafen, die noch zur Bewährung aussteben, eber mit Fäusten, abgebrochenen Bierslaschen und Stuhlbeinen hantieren. Als Boß der "savage army" gilt Heiner Graßhoff, der sich durch besondere Brutalität und durch offenes Bekenntnis zum Nationalsozialismus hervortut. Nazischmierereien auf den Klos, Anmachen und rassistische Sprüche gegen jugendliche Ausländer, Anmachen bis hin zur Androhung von Prügeln gegen die dort tagende B1 Hamm gehören seit Auftauchen der "savage asmy" zur Tagesordnung im HdJ. Einer der dort thtigen Pädagogen wird als "Kommunist" angegriffen, eine jugoslawische Betreuerin wird beleidigt und schikaniert. Ende Januar erschienen Heiner Graßhoff und andere ,savage army'-Leute zweimal zum Disco-Abend, Bei den Stucken ,Tanz den Mussolini' und Flieger, gruß mir die Sonne' kam es zu demonstrativen Nazi-Grußen. Auch das Horst-Wessel-Lied wurde gegrölt. Heiner Graßhoff und Torsten Borkan (, Wolfgang') bekamen Hausverbot Bevor sie abzogen, schlugen sie noch drei Leute zusammen.

Die "savage army' begnügte sich nicht mit Provokationen im HdJ Hamm, sondern weitete ihr Aktionsfeld auf Freizeitstätten, Szene-Kneipen u.a. aus. insbesondere auf das Szene-Kino "Klick" im Karolinenviertel, wo die "savage army" wiederholt auf Leute aus der linken Punk- und Anarcho-Szene einprügelte. (...)"



Aktion der ANS 1978 in Hamburg, "Ich Esel glaube immer noch, daß in deutschen KZ's Juden vergast worden sind." - 3. v. rechts: Michael Kühnen

# Michael Kühnen: "Auf legale Weise … eine Massenbasis gewinnen"

Kühnen, Führer der ANS (Aktionsfront Nationaler Sozialisten), sitzt seit Sommer 1978 wegen NS-Propaganda im Gefängnis. Im Sommer 1979 erhielt er vier Jahre dafür; seine Beteiligung an terroristischen Aktivitäten seiner Gruppe war dagegen nicht Grundlage der Verurteilung. Kühnen erhielt mehrfach Hafturlaub und hatte die Mög-Behkeit, aus dem Gefängnis heraus in fleberhaften Schriftwechseln (der "Arbeiterkampf" berichtet von mehr als 1400 Briefen) seine Fäden zu den verschiedensten Personen und Gruppen zu spinnen. Getreu seinem Vorbild verfalte Kuhnen in Haft auch eine Programmschrift mit dem Titel "Die zweite Revolution", die er auch aus dem Gefangnis herausschmuggeln konnte. Ihre Drucklegung durch den neonazistischen Verleger Christophersen warde alterdings verhindert. - Moglicherweise wird Kühnen Ende Juli aus der Haft entlassen. Im Februar raumte das Hannoveraner "Deutsche Allgeescine Sonntagsblatt" Kuhnen zwei Seiten ein, um dort seine strategischen Vorstellungen einer mussenwirksamen nationalsozialistischen Politik in der RDS describeren Binier Assetter frie nationalsozialistischen Politik in der BRI) darzulegen. Einige Auszüge (zitiert aus AK 221):

"Külinen propagiert in dem DAS-Interview die Linie: weg vom bisherigen Provokationskurs, hin zur Entwicklung einer langfristig orientierten "national-revolutionaren' bzw. ,nationalsozialistischen' Massenpolitik. Trager der Politik soll die wiederbelebte ANS sein. Dabei werde man sich im Unterschied zu früher ,bemühen, eben nicht in entsprechend provokativer Form gegen die bestehenden Gesetze zu versto-Ben' (Interview). Die Begründung: Diese Phase (der provokativen Entlabuisierung des Nazismus - Anm. AK) ist zwar nicht ganz abgeschlossen, das wird es immer wieder geben, aber sie ist nicht mehr Schwerpunkt der Arbeit. Denn heute ist es allgemein bekannt, daß es uns gibt. Wie brauchen uns jetzt nicht mehr bekanntzumachen. Jetzt geht es darum, Sachpositionen zu gewinnen, ein Problem zu finden, das tatsächlich die Masse der Bevölkerung als Problem bewegt und das nur von Nationalsozialisten gelöst werden kann ... ' (ebenda).

Kühnen verkündet die neue Linie mit ,revolutionarer' Emphase und in ausdrücklicher Abgrenzung zur Alten Rechten à la NPD und Co., die als "National-Demokraten", keinen andeten Staat wollen, sondern die im Grunde ja die beste CSU sein wollen, die es je gab' (ebenda). Demgegenüber entwickle sich die "nationalrevolutionäre" Linie. Das sind die, die einen anderen Staat wollen, eine andere Gemeinschaft wollen. Die auch von einem anderen Welthild ausgehen als dem libeliberalkapitalistischen ralistischen, Weltbild, so, wie es hier in der BRD sich verwarklicht." Und überhaupt: "Es geht zunächst mal darum, das gegenwartige System zu schwächen.' (ebenda) An diesem Punkt sei man sich sogar mit den Kommunisten einig, und auch in den Protestbewegungen gebe es viele Leute, die sich ,aus ganz ehrenwerten Motiven gegen bestimmte Aspekte des Systems stellen' (ebenda). Auf dieser Grundlage könne er sich sogar ,eine Art Stillhalteabkommen ... mit einigen linken Gruppen vorstellen ... ' (ebenda)

Als Schwerpunkte einer ,national-

revolutionären' Massenpolitik lassen sich aus dem Interview folgende Punkte herauskristallisieren:

Erstens: "Überfremdungsdiskussion"; "Das Hauptgewicht der NS-Bewegung wird in den nächsten Jahren – unabhängig von der Frage des NS-Verbots, die immer nebenel laufen wird – hauptsächlich die Ausländerfrage sein. Das heißt: die Überfremdungsdiskussion ...."

Zweitens: "Umweltfragen": "Ich hoffe langfristig darauf, daß es gelingen wird, die Frage der Umweltzerstörung und Überfremdung in eine einheitliche systemgegnerische Organisation zu bringen. Das wäre die strategische Langzeitrichtung, diese beiden Themen zusammenzukoppeln und damit gegen das System anzutreten. Das im meine einzige Sicht, wie wir 'ne Mussenbasis bekommen konnen." (Interview)

Drittens: "National-Neutralismus!: Besonders angetan zeigt sich Kühnen vom Nationalneutralismus' und Patriotismus' der Friedensbewegung, der ihn zu folgenden Ausführungen inspiriert: Insofern begruße ich dies als Zeichen elner allmahlichen Normalisierung, d.h. der Ender einer sosenannten Nachner allmahlichen Normalisierung, d.h. der Endes einer sogenannten Nachkriegszeit, daß eben auch bei Linken dieser Patriotismus sich entwickelt, daß sich auch bei Linken das Gefühl dafür schlieft, daß wir eben ein tatsächlich besetztes Land sind, das nicht souveran ist. Und ich muß auch sagen, daß durch diese Entwicklung zum Beispiel Ausdrücke und Gefühlshaltungen über "Spiegel", über "Stern", über die Friedensbewegung bei den Leuten geweckt werden und verbreitet werden, die wir ja mit unserer Propaganda nie erreichen könnten."

Viertens: "Kulturrevolution": Unter der Markte ,Kulturrevolution' gegen den Amerikanismus erhofft sich Kühnen eine Massenbewegung ,von unten herauf ... direkte Aktionen von Massen gegen bestimmte Vorkommnisse'. Was für "Vorkommnisse" er meint, sagt er deutlich: Es gibt endios viele Menschen in diesem Land, die sich darüber aufregen, wenn weiße Madchen mit Negern aus der Diskothek kommen. Es gibt endlos viele Menschen, die sich darüber aufregen, daß sich die Ohettos in den lanenstädten bilden. Es gibt Leute, die sich darüber aufregen, was an den Theatern passiert, was in den Ki-

nos gespielt wird." Eine verdachtig heftige Absage etteilt Kühnen dem Terrorismus seiner eigenen Szene. Er lehne ihn zwar nicht prinzipiell ab. Das habe ich nie getan. Dafür sehe ich keinen Grund, Ich lehne (aber) einen Terror ab, der sich gegen Unschuldige richtet, Ich verstehe jede Aktion, die sich gegen dieses System richtet und auch gezielt gegen Repräsentanten dieses Systems richtet. Ich muß hier ein bißchen vorsichtig sesp mit meinen Worten, aber das Stichwort ,klammheimliche Freude' können Sie also durchaus zitieren. Nur sehe ich darin für mich keinen politischen Sinn ... Ich glaube, durch die Entwicklung der Friedensbewegung, Anti-Atombewegung, ist die Durststrecke der Linken wohl weitgehend vorbes. Es gibt wieder legale Möglichkeiten für die Linken, eine Massenbasis zu gewinnen. Wie ich ausgeführt habe, sehe ich bei der Rechten auch die Chancen, auf legale Weise, zumindest auf politisch-propagandistische Weise. eine Massenbasis zu gewinnen."

# Die Methode der Theoriebildung kritisieren

Leserbrief zum Artikel "Über meine Unlust im KBW" von Gerd Koenen, in KVZ 15/1982, S. 4

"Aus unserer Geschichte läßt tich jedenfalls positiv keine politische Identität mehr begründen." Es ist nunmehr schon ein Monat im Land gegangen, seit der Genosse Koenen diese provokative These aufstellte und daraus den Schlaß zog, der KBW sei aufzulösen, eine gesonderte Organisation von Revolutionären derzeit überflüssig.

Wenn es sich dabei auch um eine individuelle und subjektiv gefärhte Stellungnahme handette, so brachte sie offensichtlich
doch die Vorstellungen vieler Genossen im
KBW zum Ausdruck. Diese Vorstellungen
sind so weit verbreitet, daß eine außerordentliche Delegierienkonferenz über Auflosung oder Fortexistenz entscheiden müssen
wird ... Als ehemaliges Mitglied im Verband des KBW und jemand, der in unserer
Geschichte durchnus eine politische Idendität begründet sieht, will ich hier wenigstens
an einigen wenigen Punkten Widerspruch
formulieren.

Der erste Kritikpunkt des Genomen Koenen zielt auf die Methode der Theoriebildung im KBW. Einer wirklichen Bestandsaufnahme der heutigen Gesellschaft werde weitestgehend ausgewichen. So weit, so gut; hier liegt beim KBW wirklich einigen im Atgen. Nimmt mas etwa die Schnodderigkeit. mit der die Auseinundersetzung um die Imperialismusthoorio geführt wird (siehe dazu die Kritik von F. Kaminski in Kommunismus und Klassenkumpf 12/81, auch die neueren genetischen Versuche des Genomen Mehlen machen da keine Aumahme), so lit eine Kritik der Methode der Theoriebildung allerdings angebracht. Auf der einen Seite wird in Diskussionen immer wieder darauf verwiesen, daß es sich bei den Arbeken in Kommunismus und Klassenkampf nur um personliche Meinungen, erste Hypothesen, Denkanstöße usf. handelt. Andererseits türmt sich schon wieder eine ganze Strategie und Taktik über diesen theoretischen Uaterbau. Und man kann die aufsteigenden Erinnerungen un die ,Theoriebildung' der guies alten Tage schwerlich unterdrücken, wenn beim Genossen Koenen von einem "Kartell von Stamokap-Linken, die sich im Stagtaspparat und den geseilschaftlichen Organisationen systematisch einzisten und versuchen, auf dem Rücken dieser sozialen Bewegung an die Macht zu kommen" die Rede int. Dies, während man in den Organon des XBW vergeblich nach einer Auseinandersetzung mit den Theoretikern des Stamokap sucht. Erinnert das nicht fatal an das "Erledigen" von theoretischen Gegnern durch vordergründige politische Klassifizierung. Kritik a.B. der Demokratischen Sozialisten: ja - unbedingt. Aber nicht Kritik durch Subsumtion unter einen tchwammigen Begriff (Stamokap), der durch dauernde Wiederholung von Vorwitefen politisch disqualifiziert wird, wahrend die dahinterstehenden Grundfragen (Manapol, Imperialismus, Arbeiteraristokratie, Rolle des Stanten) gerade erst hypothetisch problematisiert werden. mining titles the deal of the contractions

thetisch problematisiert werden. Aber diese Methode der Theoriebildung hat der Genosse Koenen offensichtlich nicht im Brick, wenn er das Ausweichen vor einer wirklichen Bestandsaufnahme kritisiert. So millfallt ihm etwa an den Thesen zur Rolle der Betrieberate in der sozialistischen Umwälzung nicht, daß die Veröffentlichungen des KBW dazu bis heute an einer Untersuchung der konkreten Aktivitäten der Betriebertte, ihrer politischen Zusammensetzung, ihrer institutionellen Verfassung und ihres Verhaltnisses zur Gewerkschaftsbasia vorbeigeben. Ihn stort nicht, daß eine konkrete Analyse der Rolle der Betriebarate im Parteibildungsprozeß der Arbeiterklasse und in der Erringung der Hegemonie des Proletariats über seine potentiellen Bundnispartner nicht vorliegt und ihnen stattdessen einfach eine zentrale Funktion zugewiesen wird. Aber nur so als historisch konkrete Frage steht sie zur Beantwortung an. Zukunftige Wandlung der Betriebsrate und ihr Eingehen in das System der Diktatur des Proletariats and Fragen der geschichtlichen Entwicklung. Hier muß ein Aufsteigen von der abstrakten Erkenntnis der Ratediktatur als der historisch entdeckten Form der Emanzipation der Arbeiterklasse zur konkreten Realität der Klassenkampfe in Westdeutschland noch geleistet

Genosse Koenen dagegen führt eine andere "begriffslogische" Erwägung ins FeldLeitung der geseilschaftlichen Gesamtarbeit
durch Betriebsräte und unausgesprochene
Interessen einer gesellschaftlichen Gesamtbewegung, die den "eingeschränkten Begriff von "produktiver Arbeit" in kapitalistischem Sinne sukressive" aufhebt, werden
in Widersprüch gesetzt. Sollten Betriebsräte
per Definition dem "Begriff der produktiven Arbeit im kapitalistischen Smue" verfallen sem?

Aber halt? Ist nicht diese meine Sichtweise die gleiche ökonomisch eingeschränkte, die geräde kritisiert werden soll? Ist nicht "sowieso ... doch zu fragen, ob es auch nur einen Funken Wahrscheinlichkeit für

sich hat, daß das Begriffsgebäude des Martismus als in der Hauptssche "Kritit der politischen Okonomie" überbaupt alle wesentlichen gesellschaftlichen Erscheinungen abdecken kann". Hier muß zunächst davor gewarnt werden, einen Pappkameraden aufzubauen, der dann leicht umzuschießen ist. Der Marxismus als "Begriffsgebäude" das sich im wesentlichen in politischer Okonomie erschöpft, mag zwar im KBW (und nicht nur dort) sein Unwesen treiben.

Mit dem Marxismus, der uns als Instrumentarium zur Analyse "aller wesentlichen gesellschaftlichen Erscheinungen" dienen kann, haben solche bündigen Reduktionen wenig gemein. Die von den Klassikern immer wieder hervorgehobene Bedeutung ihrer allgemeinen Geschichtstheorie, des historischen Materialismus, spricht da eine andere Sprache, genus wie die fortwilltenden Hinweise Engels', daft die Überbauphänomene aur "in letzter frutanz" durch die materielle Basis bestimmt sind und eine marautische Analyse auch deren Eigengesetelichken und Rückwirkung auf die Basis unbedingt erforderlich ist. Wollte der Genome Koenen darauf hinweisen, daß die ML Bewegung hier bisher an einem reichen Schatz von Erkenntnusen vorbeigegangen ist und den Marxismus our in einer Außerst eingeschränkten Form sich zueigen gemacht hat, so ware then unbedings zuzustimmen. Doch seine Ausführungen bleiben bier vieldeutig and sprechen hier alterdings eine an-

dere Sprache. "Als einzige Afanse in der Gesellschaft haben Frauen mit dem Produktionsgegenstand zu tun, der überhaupt für emanzipatorische Protesse gerignet ist: Mit Beziehungsverhältnissen, mit der Produktion und Reproduktion von Menschen." Die Kritik hier an der Amuferung des Klausenbegriffer anzusetzen, wase verfehlt. Sie ist nut Ausdruck für eines dem Marxismus entgegengesetzten, idealistischen Geschichtsbilds. Die Menschen machen ihre eigene Geschichte. Daß sie deshalb die einzigen zind, die "überhaupt für emanzipatorische Prozesse geeignet" sind, und das nicht als isoberte Individuen, sondern in ihcon vielfältigen Beziehungen, ist eine Tautologie. Ganz davon abgeschen, daß sich die Produktion der Beziehungsverha nicht in der Mutter-Kind-Monade erschöpft, stellt nich auch für die Frauen die Frege, wie sie zu ihrem konkreten Verhalten an three Rolle in der Kindererziehung kommen, welche Beziehungen zu den Gattungsgenossen sie dem Kinde vermittelt.

"Kann sich revolutionäre Theoriebudung erfauben, solche Verhalinine nicht auszuleuchten?" Sicherlich nicht! Sie kann es nicht in zweierlei Hinsicht: Einerseits muß sie sich gerade in Zeiten vordringender Irrationalismen und Subjektivismen und des allgenseinen theoretischen Zerfalls auf der Linken, über ihre eigenen materialistischen Grundlagen im reinen sein und die Unfruchsbarkeit solcher kritisch-theoretischer Markinger orthogoner for day Convertionered fruchtbarkeit solcher kritisch-theoretischer Idealismen erkennen. In der Gegenüberstellung der Sterilität unsetes bisherigen Sektierertums und der "tausend Versponnenheiten, sogar abstruse(n) Quetschlüsse" des "zitierten Walzers" nach dem kieineren Ubel zu forschen, heißt eine falsche und fruchtlose Alternative aufzumachen. Zumal es außerst fragwürdig ist, ob die Untersuchung der heutigen gesellschaftlichen Realität wirklich "selbstverständlich zu aeuen Abstraktionen als denen des klassischen Marxismus führen muß".

Es spricht zum Beispiel wenig dafür, daß in bezug auf das eben angerissene Beispiel die folgende Abstraktion Marx' geschichtlich überholt ist: "Die Produktion des Lebens, sowohl des eigenen wie des fremden in der Zeugung, erscheint uns schon sogleich als ein doppekes Verhältnis - einerseits els naturliches, andererseits als geseilschaftnehes Verhaltnis ... Hieraus geht hervor, daß eine bestimmte Produktionsweise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwitkens oder gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist. und diese Weise des Zusammenwirkens ist selbsz eine "Produktivkraft", daß die Menge der den Menschen zugänglichen Produktivkrafte den gesellschaftlichen Zustand bedings und also "Geschichte der Menschheit" stett im Zusammenhang mit der Geschichte der Industrie und des Austausches studient und bearbeitet werden muß." (1) Marx als Okonom, in dessen Kopf sich die Okonomie als "verselbständigender Bereich verhalt"? Sicher nicht - hier werden gerade die Wechselbeziehungen zwischen den ver-

schiedenen gesellschaftlichen "Bereichen" betont. Aber das reicht Negt und Kluge nicht aus. Ihnen miBfallt die Erkenntnis der dominierenden Rolle der öhonomischen Basis für den Verlauf der Geschichte. Damit sind wir auch schon bei dem zweiten Grund, aux dem es sich revolutionare Theonebildung nicht leisten kann, solche Verhaltnisse zu ignorieren. Hinter den angerissenen Fragen stecken wirkliche Probleme des Klassenkampfes. Es reicht z.B. allerdings wirklich nicht aus, den Widerspruch zwischen Mann und Frau als Nebenwiderspruch zu charaktensieren und der Frauenbewegung ein paar verbale Streicheleinheiten über ihre Bedeutung zu verabreichen.

Hier sind wichtige Fragen zu klären, von der Stellung der Frauen im Produktsonsprozell über die Veränderung der Familienstrukturen bis hin zu den gewandelten persönlichen Beziehungen. Für revolutionäre Theoriebildung ist die Einsicht entscheidend, daß auch dieser Teil der Menschheitsgeschichte "steis im Zusammehang mit der Geschichte der Industrie und des Austausches studiert und bearbeitet werden muß". Duzu hat alterdings unsere Geschichte bisher wenig Brauchbares zurage gefördert. In det Analyse dieses Kerns der gesellschaftli-

chen Entwicklung, der Ökonomie und der Klassenstruktur besteht eine gemeinsame Aufgabe offer revolutionaren Marsdaten. Durch eine Auflösung kann der KBW dazu nichts bestrages. Mag sich in der künftigen Auseinandersetzung erweisen, daß neue Formen der Zusammenarbeit und Auseinanderserrung notwendig werden, mit einer Auffesung in eine diffuse "Bewegung" wurde ein Schritt zurück getan, sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht. (Gerade zu dieser praktischen Seite, wie auch anderen Aspekten des Beitrages des Genossen Koenen ließe pich noch einiges sagen, was alterdings den schon überdehnten Rahmen dieses Leserbriefes vollends sprengen worde.) Ich hoffe, wenigstens einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, daß die derzeitige Auseinandersetrung als Streit um die vor uns stehenden Aufgaben und nicht als inhaltsleere Organisationsdebatte geführt und zu einem vorwilrtsweisenden Abschluß gebracht werden hann-

M.W., Frankfurt

(1) Teute zur Kritik der Philmophie, Sendler Ver-

### Was können wir aus der Geschichte des Bundes der Kommunisten lernen?

( ) Man wird den meisten Genossen, die für Aufrechterhaltung des KBW sind, meiner Meinung nicht gerocht, wenn man ihnen unterstellt, sie suchten auf Teufel komm raus nach neuen Sonderpositionen. Das tun sie gar nicht. Vielmehr suchen sie die Grundlagen des "Neusnfangs des KBW" im Aligemeinen und nicht im Besonderen. Man denke an den von der 6. o.DK nicht verabschiedeten 2. Teil der Resolution zum Programm des KBW und zu den Positionen die jetzt gemeinsum sein sollten. Sicher waren einige Punkte strittig und aus meiner Sicht falsch, aber vor allem uur der 2. Teil in seiner Allgemeinheit überhaupt indukutabet, und bezeichnenderweise hat dieser 2. Tell auch für die Genossen, die ihn vehement verteidigt haben, in der Folgezeit in der Diskumion im KBW keine Rolle gespielt (Das den Genossen ins Gedächtnis, die jetzt vielleicht einwenden, eine nabere Funktionsbestizsmung des KBW sei auf der 6. o. DK gerade durch die Ablehner der Gesamtresolution verhinderi worden.)

Neuerdings hört man öfter, daß eine besendere Organisation der Kommunisten
sich im wesentlichen auf die Positionen des
"Kommunistischen Manifest" (mit einigen
Ergänzungen) berüfen könne und müsse.
Nun fällt dabei Jo gleich auf, daß wenige
Jahre nach Erscheinen des KM der Bund
der Kommunisten, für den dies Manifest
verfaßt wurde, seine Auflösung erkfärte,
und diese "erste Periode der deutschen
selbständigen Arbeiterbewegung" (Engelts,
Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten) zu Ende ging.

sten) to Ende ging.

Nicht etwa, daß damit die Positionen des KM erledigt, überholt oder sonstwas wiren. Daß das KM vielleicht nur ein Programm von dieser Periode der Arbeiterbewegung gewesen wire. Keinerwegs. Engels führt in der gleichen Schrift (1885) fort: "Die heutige internationale Arbeiterbewegung ist der Sache nach eine direkte Fortsetzung der damaligen deutschen, welche die erste internationale Arbeiterbewegung überhaupt war
und aus det viele Leute hervorgingen, die in
der laternationalen Arbeiterassoriation die
leitende Rolle übernahmen. Und die theoretisches Grundsätze, die der Bund der Kommunisten im "Kommunistischen Manifest"
von 1847 auf die Fahne schrieb, bilden beute
das stärkste internationale Bindemittel der
gesamten proletarischen Bewegung Europas
wie Amerikas." (MEAW, Bd. 11, 5, 310)

Der Soche nach eine direkte Fortsetzung, no wur die internationale Arbeiterbewegung der Forts nach in Gestalt der 1. Internationale ein breiterer Zusammenschluß unterschiedlicher politischer Strömungen der Arbeiterbewegung. Und erst recht stellte sich die Organisationsfrage für die Arbeiterbewegung in den 80er Jahren anders.

Engels: "Zwischen damals und jetzt liegt ein Menschenalter, Damals war Deutschland ein Land des Handwerks und der auf Handarbeit berühenden Hausindustrie; jetzt list es ein noch in fortwährender industrieller Umwalzung begriffenes großes industrieland. Damais multic man die Arbeiter einzeln zusammensuchen, die Verständnia hatten für ihre Lage als Arbeiter und thren geschichtlich-ökonomischen Gegeniatz gegen das Kapital, weil dieser Gegensuiz selbst erst im Entstehen begriffen wat. Heute muß man das gesamte deutsche Proletariat unter Ausonhmegesetze stellen, um nur den Proces seiner Entwicklung zum vollen Bewußtsein seiner Lage als unterdrückte Klasse um ein geringes zu verlangsamen. Damais mufiten sich die wenigen Leute, die zur Erkenntnis der neschichtlichen Rolle des the describes discolarate man les value rue Frienntnis der geschichtlichen Rolle des Proletariats durchgedrungen, im geheimen rusammentun, in kleinen Gemeinden von drei bis zwanzig Mann verstohlen sich versammeln. Heute braucht das deutsche Proletariat keine offizielle Organisation mehr, weder öffentliche noch geheime; der einfache, sich von selbst verstehende Zusammenhang gleichgesinnter Klassengenos-

sen reicht hin, um ohne alle Statuten, Behorden. Beschlüsse und sonstige greifbare Formen das gesamte deutsche Reich zu etschüttern ... Die internationale Bewegung des europäischen und amerikanischen Proletarists ist jetzt so erstarkt, daß nicht nur ihre erste enge Form - der geheirne Bund - sondern selbst thre zweite, unendlich umfamendere Form - die öffentliche internationale Arbeiterassoziation - eine Fessel für sie geworden und daß das sinfache, auf der Einsicht in die Dieselbigkeit der Klassenlage beruhende Gefühl der Solidarithe hinzeicht, unter den Arbeitern aller Littder und Zungen eine und dieselbe große Partei des Projetariats zu schaffen und zummmenguhalten." (ebenda, S. 325 f.)

Die Ziele mögen also unverrückbar sein tob heute die Vorstellung und der Kampf für die klassenlose Gesellschaft nicht aus vielfältigeren gesellschaftlichen Bewegungen entwickelt worden müssen, einmal dahingestellt), ob aber diese Ziele eine besondere Organisation in den gesellschaftlichen Bewegungen begrunden, hängt von der honkreten geschichtlichen Situation ab. Marx und Engels gehen dabei im Kommunistirchen Mamfest so ver, daß sie klassenmo-Sige Abgreagungen von underen gesellschaftlichen Strömungen vornehmen. Im III. Abschnitt des KM kritisieren sie den "ceaktionaren Sozialismus" ("feudaler Sorishismus", "kleinbürgerlicher Sozialiamus", ,,deutscher oder ,wahrer' Sozialismus"), "konservativen oder Bourgeois-Sogialismus" und "kritisch-utopischen Sozialismus und Kommunismus", Sie legen dabei jeweils das entscheidende Gewicht auf die Aufdeckung der hinter diesen Strömungen stehenden Klasseninteressen, Taisachlich ist also des Kommunistische Manifest, soweit es Programm einer besonderen Organisation von Kommunisten darstellt, begeniegtion von Kommunisten durstellt, begrunder in einer Lage, in der diese Organisation bestimmte klassenmäßige Strömungen gegenüber Strömungen underer Klassen verkörpert.

Im Abschnitt IV. des KM "Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen Parteien" wird im Bezug auf die "bereits konstituierten Arbeiterparteien" festgestellt:

"Nach Abschnitt II versteht sich das Verbältnis der Kommunisten zu den bereits konstituierten Arbeiterparteien von selbst, also ihr Verhältnis zu den Chartisten in England und den agrarischen Reformern in Nordamerika." (MEAW, 8d. 1, 5. 55)

In eben diesem Abschnitt II finden sich die Ausführungen; "Die Kommunisten sind keine besondere Partei gegenüber den anderen Arbeiterparteien. Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletarists die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus." (ebenda, S. M)

Eine besondere Stellung der Kommunisten legt Mara z.B. im Bezug auf Deutschland und die damaligen dortigen Aufgaben und klassenmäßig unterschiedlichen Strömungen in der demokratischen Revolution dar (vgl. Abschnitt IV, S. 56).

Wenn also spitter der Bund der Kommunisten aufgelöst wurde, dung nicht in Abkehr von den Prinzipien, auch nicht den Organisationsprinzipien des Kommunistischen Manifests, sondern in ihrer Anwendung. Die Fortentwickung des Kapitalismus in Deutschland, die Fortentwickung der Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung hatte die Bedeutung anderer klassenmaßiger Strömungen wie des kleinbürgerlichen, bürgerlichen, utopistischen Sozialismus relativiert und der Arbeiterbewegung andere Organisationsmöglichkeiten eröffnet (...)

Die letzte Welt - eine Coproduktion des jungen fotum Ruhrfestspiele und der Schmetterlinge Doppel-LP / Best.-Nr. 2096 / 22,00 DM



N.G. Tschernyschewski



Ein spannender Roman über die "neuen Menschen" Mitte des 19. Jahrhunderts in Rußland. Best -Nr. 0672 / 10,50 DM

Pu YI - der letzte Kuiser von China. Eine Autobiographie · Band I, Best.-Nr. 0862 / 8,60 DM · Band II, Best.-Nr. 0873 / 8,60 DM ◆ Ikwezi Nr. 19 · Unregelmäßig erscheinende Zeitschrift über den Befreiungskampf des Volkes von Azania in englischer Sprache · Best.-Nr. 2398 / 6,90 DM ◆ Bernhard Mehnke · Armut und Elend in Hamburg · Eine Untersuchung über das öffentliche Armenweien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts · Best.-Nr. 0583 / 9,80 DM ◆ zu beziehen über BUCHVERTRIEB HAGER, Postfach 111162, 6000 Frankfurt 11

# Parlamentariertreffen und Volksfest

Das alternative Hambacher Fest der GRÜNEN - geringere Teilnahme als erhofft

wee. /ulo. Londau. Eigenslich sollte das Fest mit einem Diskussionsabend mit Altiero Spinelli, Abgeordneter im Europaparlament. Berichterstatter im Verfassungsausschuß des Europapartements und chemaliger EG-Kommissar zum Thema "Die Verfassung Europas" beginnen, doch der Italiener mußte kurz zuvor absagen. So kam es nicht zu einem Treffen der "europäischen Koordination der ökologischen und radikaldemokratischen Parteien", zumal auch der französische Vertreter nicht erschien. Gekommen zu diesem Treffen waren aber Ludo Direks und Dirk van Sanjan von der flämischen ökologischen Partel AGALEF und Roland Clarke von der Ecology Party aus Großbritannien. In einem doch relativ kleinen Kreis wurde in Landau die Frage nach der Verfassung in dem doppelten Wortsinn, den sie im Deutschen hat, diskutiert.

Vor atlem Roland Vost vom Bundesvorstand der Grünen und Ludo Direks. Mitglied des belgischen Parlaments, versuchten die Diskussion auf eine Ausarbeitung einer europäischen Verfassung zu lenken, die die Romischen Verträge ersetzen sollten. Sie hielten die Diskussion darüber schon allein deshalb nicht einfach für vom Zaun gebrochen, da sich gegenwärtig im Europäischen Parlament ein Verfassungsausschuß gebildet habe und es darauf ankomme, jetzt darauf Einfluß zu nehmen von seiten der ökologischen und radikaldemokratischen Parteien. Als wesentlichen Inhalt einer Präambel und des Grundrechtskateloges bezeichnete Roland Vogt das Streben nach "Leben", worunter er vor allem "das Oberleben der Gattung Mensch, das Recht auf Andersleben, das Recht auf gesundes Leben, das Recht auf Nutzspiritual . With Correct has their becomes provide Überleben der Gattung Mensch, das Recht auf Andersieben, das Recht auf gesunden Leben, das Recht auf Nutznießung aller Güter und das Recht auf Erhaltung aller Natur- und Kulturgüter" faßte.

Kritik an diesem Katalog und der Eingrenzung innerhalb des Rahmens der Europäischen Gemeinschaft wurde von verschiedenen Anwesenden und auch von Roland Clarke aus England geäußert. Seine Partei, die ca. 20000 Mitglieder hat, habe bei den Europawahlen noch gemeint, man könne die EG Andern, inzwischen wolle sie aber die EG verlassen. Ihre Erfahrung sei, daß z.B. die Regionalfonds vor allem dazu dienen würden, großen Industriellen die Ausnutzung abgelegener Landstriche zu erleichtern. Die Ausführungen Roland Clarkes zum Konflikt auf den Malvinen, wo er die vollständige Ablehnung seiner Partei gegenüber dens militärischen Eingreifen der Thatcher-Regierung und die Möglichkeiten der Aktionseinheit mit linken Kräften der Labour-Party erlauterte, beendeten den Abend.

Zu dem Treffen von Parlamentariem der Friedens- und Ökologiebewegung um Freitag kamen ca. 50 Leute. darunter Hasenclever (Baden-Württembergischer Landtag), Willers (Bremer Bürgerschaft) als Vertreter der GRUNEN sowie eine ganze Reihe von Mitgliedern in Kreis-, Stadt- und Gemeindeparlamenten in Hessen, Bayern und NRW. Diskutiert wurden vor allem die Möglichkeiten und Erfahrungen von parlamentarischen Initiativen für atomwaffenfreie Zonen auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene. Es wurde die Zusammenstellung dieser Erfahrungen in einer Dokumentation angegangen. Es wurden verschiedene Formen der Gestaltung von Kampagnen zur Vorbereitung (wie Bürgerbegehren) vorgeschlagen und diskutiert, u.a. auch mit dem Ziel, Friedensverträge mit Partnerstädten in Ost- und Westeuropa zu schließen, um so Souveranität gegenüber den Supermächten und die eigene Friedfertigkeit zu demonstrieren.

Höhepunkt des Festes der GRUNEN, das im ganzen nicht deren Erwartungen in Größe und Verlauf entsprach. was nicht zuletzt einer mangelhaften Ankundigung und auch der Unterdrückung von Pressemitteilungen durch die regionale Presse geschuldet ist, war das alternative Volksfest am Samstag auf der Neustädter Festwiese, wo sich trotz Regen ungefähr 700 Menschen einfanden. Zu Beginn der Veranstaltung erklärte Willi Tatge vom Landesvorstand der GRUNEN Rheinland-Pfalz, die etablierten Parteien hatten kein Recht, an die Rebellen von 1832 anzuknüpfen. Vielmehr könne vor allem die Okologie- und Friedensbewegung an Hambach anknüpfen. Unsere Solidarität gelte auch heute allen unterdruckten Völkern, vor allem in El Salvador und Poles, die Presse-, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sei auch heute eingeschränkt, Widerstand sei immer noch notwendig. Auch Bahro betonte, daß das Hambacher Fest Selbstbestimmung der Völker seien untrembar. Das polnische Volk habe Frieden von unten praktiziert, indem es die sowjetischen Militars politisch in die Enge getrieben habe. Bahro forderte die Anwesenden auf, zu zeigen, daß die Westdeutschen sich genauso wenig zur NATO zugehörig fühlen wie die Polen zum Warschauer Pakt. Er betonte die starke ideologische Wirkung, die die Friedensbewegung in beiden deutschen Staaten auf die Supermachte habe, die Unterstützung der DDR-Pflugscharen" sei deshalb nicht nur Pflicht, sondern entspringe auch dem eigenen Interesse am Frieden.

Auf der Veranstaltung sprachen weiterhin poch Solange Fernix (französische ökologische Partei), G. Bastian, Roland Vogt, ein kurdischer Vertreter u.a. Den meisten Beifall erhielt jedoch der Vertreter der Solidarność von der Bremer Delegation, Nikolajczuk, der erklarte, daß es nicht nur darum ginge, anläßlich des 150. Jahrestages des Hambacher Festes die Tradition fortzusetzen, sondern auch darum, ein Zeichen zum Weiterkämpfen zu seizen. Damals seien die besten Sohne Deutschlands, Polen und Frankreichs zusammengekommen und auch beute würden die Volker sich unterstützen. Das polnische Volk sei trotz Kriegsrecht nicht von der Solidarnoić getrennt. Nach 5 Monaton sahe man nun, daß die Angst und der Schock überwunden seien gegen den unter-

Mit einem Schweigemarsch zum

Friedensbewegung "Schwerter zu

drückerischen Zwang. Hambacher Schloß endete das Fest der



Willy Brandt bei der offiziellen Feier am Sonntag

ein Fest der direkten Demokratie gewesen sei, daher sich keine Obrigkeit heute darauf berufen konne. Auch heute gabe es in beiden deutschen Staaten keine uneingeschränkte Volkssouveränität. Es gabe in beiden Staaten Friedensbewegungen, die Volksbewegungen seien.

Bahro betonte die Wichtigkeit der Solidarität mit dem polnischen Volk für die Friedensbewegung: Frieden und GRÜNEN. Oben wurden dem Landrat des Kreises Bad Dürkheim, dem Eigentumer, symbolisch ein Gedenkstein von Sand aus Hiroshima, das Symbol "Schwerter zu Pflugscharen" in Kupfer, ein Bild vom Mahnmal der Lenin-Werft-Opfer von 1970 und ein Lebensbaum übergeben. Der Landrat hat bereits erklart, daß er das Symbol der DDR-Friedensbewegung im Innenhof des Schlosses anbringen lassen wird.

tivitäten diskutiert werden. Das Arbeitstreffen soll zum Ergebnis haben: - das Festhalten der Gemeinsamkeiten in einem Manifest gegen die auslanderfeindliche Politik und für die gleichen Rechte der ausländischen Mit-

- die Schaffung einer Koordinations-

- die Herausgabe regelmäßig erschei-

- Initiativen für bundesweite Aktionen wie eine Demonstration und Veranstaltungsreihe im kommenden

Wir müssen die rechtliche, politische und soziale Gleichstellung der in der Bundesrepublik lebenden Ausländer gemeinsam durchsetzen. Das bundesweite Aktionstreffen soll ein Beitrag dazu sein.

Schriftliche Anmeldung an Duisburger Initiative für Ausäänderrechte c/a U. Greive.

Wanheimer Str. 28, 4100 Duisburg 1 (Antahi der gewünschren Schlafplätze angeben!) Tel. 0203 / 43 88 98 (werktags 15 - 20 Ubr)

AG Bildungswesen

## "Bildungsreform - und was daraus geworden ist"

acm. Am 22, 23.5, fand unter diesem Motto die AG Bildungswesen statt. Eine Lesemappe mit folgenden Materiatien lag den Teilnehmern vor:

- Quantitative Entwicklung im Bildungswesen seit dem Beginn der Bildungsreform.

- Zusammenstellung der Vorstellungen und Ziele der Kapitalistenverbände in bezug auf Bildungswesen und berufliche Bildung

- Programmatische Äußerungen von SPD und CDU

- Stellung der Gewerkschaften zur jungsten Entwicklung im beruflichen Bildungswesen

- Aufsatz zur Einschätzung der fatalen Zusammenhangs zwischen berufilcher Bildung und Beschäftigungssy-

- sowie kurze Thesen zur Einschätzung der Bildungsreform, ihren Folgen und threm Scheitern.

Die Materialien können weiterhin (bei KVZ-Redaktion, Michael Ackermann, zum Preis von 6 DM) abgerufen werden.

Wichtige Ergebnisse der letzten Tagung waren!

- Kritik der Vorstellungen und Ziele der Kapitalisten in bezug auf Bildungswesen und beruftiche Ausbildung. Nachweis, daß die beständige Umwalzung des Produktionsapparates eine erhebliche Ausdehnung des Bildungsniveaus erforderte, aber unter kupitalistischen Produktionsverhältnissen sofort an seine Schranken stoßt. Daß das Monopol der Kapitalisten auf berufliche Ausbildung so gut wie ungebrochen ist und seine schädlichsten Folgen zeigt, daß aber die Reform des Bildungswesens unter staatlicher Oberherrachaft beineswega eine Alternative

zeigt, daß aber die Retorm des Bidungswesens unter staatlicher Oberhereschaft keineswegs eine Alternative bei den Teilnehmern ankommen.

ist, sondern ebenfalls schroffe Einbrüche eingetreten sind. Die Reformvorhaben sind - auch im Zuge der Krise - fast allesamt steckengeblieben und waren von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil nicht Kontrolle und Selbstbestimmung der Volksmassen und ihrer Organe über das Bildungswesen herrschten.

- Kritik der aktuellen Vorstellung der Kapitalistenverbände in bezug auf Bildungswesen und berufliche Bildung

- Kritik der negativen Folgen von Berufsausbildung und Beschäftigungssystem als engem Zusammenhang im Interesse der Kapitalisten. Ausblick auf Modelle, die das herrschende Berufsausbridungssystem verwerfen.

In Vertiefung der Kenntnisse wird die AG Bildungswesen an folgenden Problemen weiterarbeiten:

- Ausgangspunkte der Bildungsreform in den 50er/60er Jahren

- Aktuelle Entwicklung und Einschatzung der Lage im Bildungswesen - Vertiefung der Analyse des beruflichen Bildungswesens im Zusammen hang mit vorliegenden Lösungsansätzen/-vorstellungen

- Alternative Formen des Schulwesens und Überprüfung ihrer Ansatze Entlang dieser Themenbereiche werden Literaturlisten erstellt sowie jeweils ein oder zwei Bücher zur gemeinsamen Lekture vorgeschlagen und auf der nachsten AG anhand von Thesenpapieren diskutiert. Literaturliste und Buchervorsching werden in ca. 14 Tagen an die Teilnehmer verschickt. Das nachste Seminar findet statt am 3./4. Juli in Frankfurt. Anmeldungen bitte spätestens eine Woche vorher, besser früher, damit die Unterlagen frühzeitig bei den Teilnehmern ankommen.

spatesiens eine woche vorner, besser früher, damit die Unterlagen frühzeitig

## Veranstaltungen

## Anchen / Duren

Friedensbewegung in der DDR konkret, Mit Bernd Eisenfeld (KDV in der DDR, Bausoldat, Gefängnis, heute Westberlin) Anchen, veranstaltet von Anchener Friedensgruppe, Aachener Friedenstnitiative, DFG-YK und KBW, TH-Mensa Samstag, 5.6.1982, 15.00 Uhr

Duren; veranstaltet von GRUNE und Sozialistisches Forum Doren, "Zur alten Post", Duren-Birkesdorf, Zollhausstr. 64 Samstag, S. Junt, 20.00 Uhr

## Bruunschweig

Seminar zu Fragen der Ökologiebewegung. Spiel- and Lemzentrum

Samstag, 5.6.1982, 15.00 Uhr, bis Sonntag

## Bremen

Weiches Interesse hat die Bundesregierung an der "Nachrüstung" und Hochrüstung. Seminat im Rahmen der Anti-NATO-Woche. Referenten: Dieter Wismann, (Frankfurt) Christian Heinrichs (Westberlin). Universität Bremen, MZH, Senatssagl Sonntug, 6.6,1982, 10,00 his 18.00 Uhr

## Offenburg

Veranstaltung mit Vertretern des Schweizer Exilburos von Solidarność. Es spricht der 2. Vorutzende der Landsolidarität Bezirk Olsztyn und ein Vorstandsmitglied des Fubrikkomitees der Ursus-Traktorenwerde. Veranstaltung des Komitees "Solidarität mit Solidarnoic, Ort. "Wienerwald" Freitag, 28.5.1982, 20.00 Uhr

# Kommunistische Volkszeitung

Wochenzeitung. Herausgegeben von der Bundesleitung des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW) Reduktion. Verantwortlich: Friedemann Bleicher · Gesellschaft, Politik (Inland): Günther Kruse · Ausland:

Gerd Koenea, cof, chm, Theo Mehlen · Betrieb, Gewerkschaften: Gerd Heinemann, Michael Ackermann - Wirtschaft: Friedemann Bleicher · Jugend, Kultur: Michael Ackermann

Erscheint im Kühl-Verlag; · Druck: Caro-Druck GmbH, Frankfurt

Anschrift von Verlag und Redaktion: Mainzer Landstraße 147, Postfach 111162, 6000 Frankfust am Main 11 · Telefon 0611/730236 - Telex: 413080 kuehl d

Berugsbedingungen: Einzelpreis 1,80 DM, Jahresabonnement 90 DM; Halbjahresabonnement 46 DM; Vierteljahresabonnement 23 DM (jeweils einschließlich Porto) · Abbestellungen sollen 4 Wochen vor Ablauf des Abonnements eingegangen sein; das Abonnement verlängert sich sonst automatisch um den vorher bestellten Zeitraum. ISSN 0720-8898

Spendenkonto des KBW: Frankfurter Volksbank e.G. Kto.Nr. 17132-2 (BLZ 501900000)

# Abo der KVZ

Ich bestelle ab Nr.....

## Kommunistische Volkszeitung

☐ Jahresabennement 90 DM Halbjahresabonnement 46 DM ☐ Vierteljahresabonnement 23 DM

Preis jeweils einschließlich Parto.

Name

Strance

PLZ/Wohnert

Unterschrift

Ausschneiden und senden an:

BUCHVERTRIEB HAGER Postfach 111162 - 6000 Frankfurt 11

Abo der KVZ

Eigentumworbehalt: Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist die Zeitschrift so lange Eigentum des Absenders, bis sie dem Gefangenen personlich ausgehändigt worden ist. "Zur Habs Nahme" ist keine Auslichdigung im Sonne des Expentiumsvorbehalts. Wird die Zeitschrift dem Gefangenen nicht personlich ausgehändigt, at sie dem Absender mit dem Grund der Nichtausfrändigung zurückzusenden.

Dokument.

# Arbeitstreffen gegen Ausländerfeindlichkeit - für Gleichberechtigung

Im folgenden der Aufruf für ein bundesweites Arbeitstreffen gegen die Ausländerseindlichkeit - für Gleichberechtigung, das ursprünglich als Kongreß von verschiedenen Initiativen gegen die Ausländerfeindlichkeit vorbereitet werden sollte. Das Arbeitstreffen wird auch vom Verband der Initiativgruppen in der Ausländerarbeit e.V. (VIA e, V.) unterstützt. Von ihm wird allerdings kritisch die Frage gestellt, ob eine weitere Koordinierungsstelle notwendig sel sowie eine eigene Publikation, da das beides ja mittlerweile über den VIA schon gegeben sei.

Begrenzung des Familiennachzugs, Beschneidung des Asylrechts und Diskussion um "Rückkehrförderung" sind Zeichen für eine Verschärfung der offiziellen Ausländerpolitik, Immer mehr sehen sich die Arbeitsimmigranten einer künstlich hochgespielten Welle von Vorurteilen, Ablehnung und offenem Haß ausgesetzt. Auf dem Hintergrund von wachsender Erwerbslosigkeit und sozialer Unsicherheit breitet sich eine ausländerseindliche Stimmung in der Bevölkerung aus. Diese Tendenzen sind zu einem Alarmsignal für viele Initiativen, Komitees, Vereine und Organisationen geworden, die dieser Entwicklung entgegentreten wollen.

Ein am 5./6. Juni 1982 stattfindendes bundesweites Arbeitstreffen in Duisburg soil die Arbeit dieser Gruppen inhaltlich und organisatorisch stärken. In Arbeitsgruppen sollen Themen wie Asylpolitik, Ausländerbeschäftigung und Ausländerrecht, Kommunalund Sozialpolitik, Ursachen und Konsequenzen der Auslanderfeindlichkeit sowie die Gefahren rechtsextremer Akburger,

nender gemeinsamer Publikationen

Bielefeld, 25. April 1982

kompetenz des Bundes ein, mithin ha-

be ein Stadtparlament hier nichts zu sa-

gen. Das habe nur sich zu Bußern,

wenn es sich um Aufgaben handele,

An deren Votum hätte sich ein Bundes-

tag schwerlich vorbeischleichen kon-

nen. Es ging also gewissermaßen dar-

um, ob gegen die parlamentarische De-

mokratie ein Stück Demokratie vom

Volke aus praktiziert würde. Und das

gler. Nun wird wohl ein Verwaltungsgericht entscheiden, was das doch so demokratisch gewählte und damit legitimierte Stadtparlament in Frankfurt alles behandeln darf auf seinen Sitzungen und was nicht. Die Fraktion der "Grünen im Römer" hat für die kom-

fassungsgerichtsurieit aus dem Jahre 1958. Damals ging es, wie heute wieder, um die Frage der Atombewaffnung. U.a. die Stadt Frankfurt, neben weiteren hessischen Städten, wollte eine Volksbefragung dagegen durchführen. Der Text, der zur Abstimmung

# "Hochpolitisches" - Kein Thema für Stadtparlament

Die Frankfurter GRÜNEN stellen Antrag auf Erklärung zur Atomwaffenfreien Zone / CDU will die Debatte verhindern

re Abschußbasen

men war.

damais von der SPD betrieben, die mit

einem entsprechenden Ablehnungsan-

trag im Bundestag nicht durchgekom-

Das, so stellten die Verfassungsrich-

ter fest, greift in die Gesetzgebungs-

mende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 3. Juni einen Antrag - fristgerecht - eingebracht, wonach das Frankfurter Stadtparlament das Stadtgebiet zur Atomwaffenfreien Zone erklären soll (siehe Dokument).

Solche Kampagnen sind in Großbritannien schon in verschiedenen Städten. Landkreisen oder einzelnen Regionen, wie in Wales, mit relativ großem Erfolg durchgeführt worden. So hal z.B. der Stadtrat Großfondons (GLC) im vergangenen August Großlondon ab dem 6. Juni für atomwaffenfrei erklärt. Das beinhaltet vor allem Verbot der Herstellung und Stationierung von Atomwaffen im Stadtgebiet sowie des Transports durch das Stadtgebiet, Ahnliche Beschlüsse gibt es auch in verschiedenen anderen britischen Städten. Immerhin eine Möglichkeit, eine Front gegen die Herstellung, Lagerung, Stationierung etc. von Atomwaffen auch landesweit aufzubauen.

Die Kampagne wird gegenwärtig in verschiedenen Städten in Westdeutschland vor allem, soweit es um Antrage in Stadtparlamenten geht, von den Grilnen vorangetrieben. In Frankfurt war der Antrag am 3.5. beim Stadtverordnetenvorsteher Hellwig, quasi dem Präsidenten des Stadtparlaments, eingereicht worden, fristgerecht, um in der nachsten Sitzung am 3. Juni behandelt werden zu können. Doch Hellwig (CDU) war der Auffassung: Das ist kein Thema für die Stadtverordneten, die Sache falle nicht in die Kompetenz der Stadtverordnetenversammlung.

Juristischer Dreh- und Angelpunkt für derlet Argumentation ist ein Ver-

die zu der örtlichen Gemeinschaft einen spezifischen Bezug hatten oder wenn die Sache (z.B. über Bebauungsplane) im Entscheidungs- und Regelungsbereich der Stadt liege. Die weiteren spezifischen juristischen Ausführungen sollen hier nicht erörtert werden, weil sie das Problem nicht klären. Es sei nur noch auf folgendes hingewiesen: Offensichtlich hatten die Herren Bundesverfassungsrichter die großte Befürchtung, daß auf diesem Wege, wenn er in vielen Stadten nacheinander eingeschlagen würde, eine zwar nicht stehen sollte: "Sollen auf deutschem vom Bundestag beschlossene (der ja Boden Streitkräfte mit alomaren die Atombewaffnung vorantreiben Sprengkörpern ausgerüstet und atomawollte) aber eben doch den größten Teil der Bevölkerung der BRD erfaseingerichtet werden?" Die Volksbefragung wurde sende Befragung durchgeführt wurde.

damals von der SPD betrieben. Wie sich die Zeiten andern!

Rechtlich bestreiten die Grünen und ihr Anwah, der einen Antrag auf einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht gesteilt hat, daß es sich um einen gleichgelagerten Fall wie 1958 handelt. Schließlich hätte ihr Amrag direkt mit den Belangen Franfurts zu tun. Aber insgesamt durfte das juristische Vorgehen zwar notwendig, aber nicht ausreichend sein. Schließlich ist eine der Hauptbefürchtungen des Bundesverfassungsgerichts von 1958 lange nicht ausgeräumt: daß bezweckt werden soll, durch derartige Antrage in vielen Städten einen öffentlichen Druck zu erzeugen. Im Gegenteil!

Auf die politischen Absichten, die der Stadtverordnetenvorsieher mit seinem Vorgehen verfolgt, wirft denn der Hinweis darauf, daß diese Stadtverordnetenversammlung ja schon zur Polen-Solidarität, die sicherlich über die Kompetenz der Stadt hinausgeht, Beschluß gefaßt hat, ein deutliches Licht. Und daß die CDU nicht gerne kurz vor ihrer "Friedensdemonstration" am 5. Juni in Bonn den Antrag

der Grünen ablehnen würde, scheint sicher ein Motiv für das Vorgeben des Stadtverordnetenvorstehers.

Es ließe sich noch auf einige Parallelen hinweisen: 1957 hat die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung - unbeanstandet - einen Beschluß gefaßt, mit dem sie die 18 Atomphysiker, die sich gegen eine Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen ausgesprochen hatten, unterstützte. Darin waren auch einige Forderungen an die Bundesregierung enthalten. In verschiedenen Städten der BRD werden mittlerweile ebenfails Antrage für atomwaffenfreie Zonen diskutiert, offensichtlich wird die Debatte im wesentlichen vor allem in Hessen von vornherein verhindert. In Nürnberg hat der Stadtrat darüber schon enschieden: 42 von 70 wares in einer Abstimmung gegen einen ebenfalls von den Grünen eingebrachten Antrag. In Hofgeismar, ebenfalls Hessen, wurde die Debatte im Stadtparlament mit ähnlicher Begründung wie in Hessen abgelehnt. Das Verwaltungsgericht hat dort schon entschieden: Im Interesse der herrschenden Parteien.



# Antrag der GRÜNEN IM RÖMER

Betr.: Atomwaffenfreie Zone Frankfurt am Main

Der Magistrat wird beauftragt, folgende Entschließung den Teilnehmern des NATO-Gipfel-Treffens im Juni 1982 in der Bundeshauptstudt Bonn, der Bundesregierung, den Fraktionen des Bundestages und den Botschaften der LIdSSR und der USA im Namen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfort am Main zu übermitteln:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt am Main erklärt hiermit, daß sie im Interesse der Bürger dieser Stadt eine Lagerung, Stationierung und den Tramport von Atomwaffen im gesamten Stadtgebiet ablehnt.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt atti Main forders die Bundesregierung auf, diesen frei gefaßten Beschluß der gewählten Vertreter der Frankfurter Bevolkerung zu achten und in ihren weiteren Planen zu berücksich-

Der Magistrat wird beauftragt, allen Planen zur Stationierung oder Lagerung von Atomwassen auf dem Gebiet der Stadt Frankfurt am Main im Rahmen seiner gegebenen Moglichkeiten entschlossenen Widerstand entgegenzusotzen. Insbesondere ist jede Unterstiltzung solcher Plane durch Bereitstellung von Grundstücken oder Versorgungsleistungen in jeder Form abzulehnen.

A.S. Westberlin. , Es ist offensichtlich, daß die ganze Welt mit einem weiten Spektrum von Krisen konfrontiert ist. Das Berliner Symposium will Wege benennen, wo die Wissenschaft mobilisiert werden kann, um zur Lösung der Probleme beitragen zu können."

So wird das Ziel des Symposiums "Science in a world of crises" (Wissenschaft in einer Welt der Krisen), das yom 21, -23. Mai in Westberlin stattfand, in einer Presseerklärung des Weizmann Institute of Israel und des Aspen Institut Berlin, umrissen.

Das Weizmann Insitut, das in erster Linie Initiator und Träger der Tagung war, lat ein naturwissenschaftliches Forschungszentrum in Rehovot nahe Tel Aviv. Gegründet wurde das Institut 1934 vom zionistischen Führer und Chemiker Chaim Weizmann. Das Institut finanziert sich in erster Linie aus "Zuwendungen und Schenkungen", Arbeitsschwerpunkte des Weizmann-Instituts sind die Immunologie, Alters. Hirn- und Krebsforschung, Energiefragen, Theoretische Physik, Kernenergie einschließlich der geheimgehaltenen Nukleartechnik und Industrialisierung, wo mit Hilfe angeschlossener Firmen für die Errichtung von Industrieunternehmen "praktische und wissenschaftliche Hilfe" geliefert wird.

Das Aspen Institut Berlin ist Teil des amerikanischen "Aspen Institute for Humanistic Studies". Das Ziel dieser Einrichtung ist es, "Seminare und Arbeitskreise zu brennenden Fragen der Zeit" zu organisieren, die durchweg nicht öffentlich sind. Das Asbeitsprograsum des Aspen-insituts umfaßt "Probleme der Industriegesellschaften" wie Waffenkontrolle, Energieversorgung, Probleme der Ernährung, des Klimas und des Bevölkerungswachstums, Folgen neuer Wissenschaftsentwicklungen, "Tradition und Modernisierung" und "Executive seminars" zur Schulung von Führungskräften.

Die Schwerpunktbereiche dieser Tagung spiegelten in etwa auch die Arbeitsgebiete der Veranstaltung wieder: 1. Das Energie Problem

# "Wissenschaft in einer Welt der Krisen"

Ergebnisloser Versuch, mit reaktionärer Politik das Ansehen "der Wissenschaft" zu fördern

2. Die neue Biologie und ihre Auswirkungen

3. Chemie, Technologie und die gegenwartige industrielle Revolution

4. Wissenschaft im Rang nationaler

Prioritäten 5. Wissenschaft und Kunst

An der Tagung nahmen u.a. neben Weizsäcker, Laurien, Kewenig vom westberliner CDU-Senat Prof. Biedenkopf (CDU), Henry Kissinger (chem. US-Außenminister), Staatssekretar Haunschild und Bundesministerin Hamm-Brücher als Vertreter der Politik tell. Neben etlichen Wissenschaftlern verschiedenster Einrichtungen waren die Vorsitzenden der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft Nobelpreisträger Elgen, Vertreter der Chemischen Industrie und der Presse anwesend.

Die Tagung war in der westberliner Presse breit angekundigt worden, doch der erhoffte Effekt, ein breiteres Publikum - zumindest aber "junge Menschen" (Studenten) - für eine Teilnahme zu gewinnen, blieb aus. Der erlauchte Kreis war praktisch unter sich.

Prof. Sela, Präsident des Weizmann-Instituts, umriß die Probleme, die sich seiner Meinung "der Wissenschaft" stellen, wie folgt: Wissenschaftliche Erfolge werden von Mißerfolgen überschattet, "die Wirtschaft" gerate in Mißkredit, die staatliche finanzielle Unterstützung bliebe unter Druck der Öffentlichkeit aus.

Drei wesentliche Fragen stellte er sich und den Tagungsteilnehmern für diese

Tagung: 1. Kann die moderne Wissenschaft die Krisen in der Welt abwenden und wenn ja wie?

2. Oder befördert die moderne Wissenschaft die Krisen?

3. In weichem Grad nimmt die moderne Wissenschaft Schaden (oder Nutzen) durch die Krisen?

Selas Antwort bewegte sich in dem Atgumentationsmuster: Die Wohltaten der Wissenschaft überwiegen unbegrenzt gegenüber dem Versagen, man milsse mit dem "Rest der Welt" (Nichtwissenschaftlern) einen Dialog beginnen, um die Rolle der Wissenschaft zu verdeutlichen.

Er, wie auch etliche andere Redner bemühten sich in den drei Tagen angestrengt, die positiven Seiten wissenschaftlicher Entwicklung hervorzuheben. Da aber die Mehrzahl der Wissenschaftler in Institutionen tätig sind, in denen Grundlagenforschung und z.T. auch Kriegsforschung miteinander verquickt sind, war der vermeintliche Versuch, klare Antworten z.B. auf die Frage der geseilschaftlichen Verantwortung des Wissenschaftlers zu finden, von vornherein zum Scheitern verurteilt - bestand doch der Konsens der Tagungsteilnehmer, eine Kritik ihrer Tätigkeit und der staatlichen Machtorgane der Staaten, in denen sie tätig sind (USA, BRD, Israel), tunlichst zu vermeiden. Und da man sich mit "den Politikern" zum "Nutzen der Wissenschaft" auch noch näher kommen wollte, mußten die "wissenschaftlichen" Absichterklärungen als nilgemeine Plattheiten erscheinen, in der Konsequenz liefen sie aber auf die vorbehaltlose Unterstützung imperialistischer Politik heraus.

Daß die Tagung zu einer Verbindung aus idealistischer, naiver Wissenschaftsanschauung und reaktionärer Weltanschauung wurde, dafür sorgte schon zu Beginn die Rede von Henry Kissinger. In seiner Rede wandte sich Kissinger insbesondere gegen die Ziele der Friedensbewegung. Einseitige Abrüstung kame für ihn ebenso nicht in Frage, wie der Verzicht auf den möglichen atomaren Erstschlag. Schließlich basiere die Verteidigung des Westens seit über 30 Jahren auf nuklearen Waffen.

Und bezüglich eines Friedens im Nahen Osten sagte er, bei den West Banks werde es wohl darauf hinauslaufen, daß Isread ein bißchen mehr Land und die Araber ein bißchen weniger bekommen werden.

Es war schon wahrlich eine meisterliche Leistung, wie elegant insbesondere die israelischen Wissenschaftler mit dem Wort "Krise" hantierten und damit im engeren Sinn stets die "weltweite Überbevölkerung und die weltweit atomare Bewaffnung" meinten, ohne die Krise im eigenen Land überhaupt jemals beim Names zu nennen: Z.B. die Unterdrückung des palästinensischen Volkes mit Militärgewalt.

Dementsprechend waren die auf der Tagung dargelegten Lösungsstrategien: Fite Prof. Dostrovsky (Israel) besteht die vordringlichste Aufgabe, sich vom Erdől unabhängig zu machen und die Verstromung maximal voranzutreiben und zwar mit Hilfe der Schnellen-Brüter-Technologie, Mögliche negative Folgen, die bel der Kernenergieproduktion auftreten konnen, blieben chenso unerwähnt, wie die Folgen bei ständig steigendem Energieverbrauch auf die Umwelt.

Für den Genetiker Prof. Starlinger (Köln) sind bei der Gentechnologie Risiken abwegig. Selbst bei der Genmaniputation beim Menschen im embryonalen Zustand sehe er keine realen Gefahren, dazu seien die Forscher zu "vernûnftig".

Daß der vielbeschworene "Dialog mst den Politikern" nicht zustande kum, lang ganz einfach daran, daß sie thre Anwesenheit so ziemlich auf ihren Auftritt beschränkten.

Wahrend Biedenkopf Wert auf die Trennung der Aufgaben von Wissenschaft und Politik legte, bemangelte Hamm Brücher das fehlende Engagement von Wissenschaftlern in der Politik. Biedenkoofs bekannte Formel blieb insofern eine hohle Phrase, da sie mit der Realität nicht mehr in Einklang zu bringen ist: Vielleicht mag sie noch auf bestimmte Bereiche der Grundlagenforschung Anwendung finden können, für die Mehrzahl der anwesenden Wissenschaftler des Weizmann-Instituts aber sicher nicht, deren wissenschaftliche Tätigkeit engen politischen Rahmenbedingungen unterworfen ist.

Nach drei Tagen hatte man eine Mischung aus wissenschaftlichen Detailinformationen, Berichten euphorischer Wissenchaftsentwicklung, wissenschaftsprogrammatischen Plattheiten, partiellen Hiobsbotschaften (Prof. Cramer), Klagelieder über das Unverstandnis der Menschen draußen und reaktionären politischen Erklärungen.

Auf der abschließenden Pressekonferenz wurde die Frage gesteilt, was denn die Tagung nun gebracht hätte. Zunächst hielt man die Fage offensichtlich für unzulässig, ging dann indirekt darauf ein: Zwar sei die erwünschte Öffentlichkeit ausgeblieben, man habe das Weizmann-Institut aber wirkungsvoll in Szene setzen und den Kontakt zu den Politikern fördern können. Und man habe , sich wieder getroffen und schöne Stunden verlebt". Die deutschisraelisch-amerikanische Zusammenarbeit sei gefestigt worden.

Daß neue Anhaltspunkte gefunden wurden, um mit Hilfe "der Wissenschaft" Auswege aus "der Krise" zu weisen, dazu konnte sich schwerlich je-

mand versteigen.

Die Kriterien, nach denen Fehlentwicklungen in Wissenschaft und Technik vermieden oder gas ausgeschaltet werden sollten, blieben weiterhin unklar. Stattdessen erging man sich in idealistischen Kategorien, wie "humanistischer Geist", "Vernunft" und "das Gute im Menschen". Die Talsache aber, daß trotz des Hochhaltens dieser "Werte" bislang jedes Verbrechen möglich war, hinterließ den faden Nachgeschmack von Unglaubwürdigkeit und bei dem ein oder anderen Pressevenreter den Eindruck, daß nun "die Wissenschaft" selbst in einer Krise stecke.

#### Krach um Landreform in El Salvador

kyz. Das neue Parlament in El Salvador hat in der vergangenen Woche beschlossen, für mindestens eine Ernteperiode, d.h. ein bis vier Jahre, die Landreform auszusetzen. Vor allem ging es dabel um das Dekret 207, in dem den armen Bauern das Recht eingeräumt wird, knapp 7 ha des von ihnen bewirtschafteten Landes für sich in Anspruch zu nehmen. Der Parlamentsvorsitzende und Chef der Todesschwadronen, d'Aubuisson, erklärte auf einer Pressekonferenz, dies geschehe nicht etwa, um die Landreform zu vereiteln, sondern lediglich für eine begrenzte Zeit zur Ankurbeiung der Wirtschaft, Inzwischen hat der Chef der salvadorianischen Armee, Garcia, erklärt, daß die Armee zur Landreform stehe und ihre Durchsetzung notfalls erzwingen werde. Die Armee durke auch vor dem US-Senat Angst haben, wo mehrere Senatoren nach dem Parlamentsbeschluß die US-Regierung aufgefordert haben, die Militarhilfe un El Salvador zu streichen. Das amerikanische State Department verteidigt bis jetzt jedoch die Entscheidung des salvadorianischen Parlaments.

#### Wahlsieg der Sozialisten in Andalusien

chm. In Andalusien, der bevölkerungsreichsten spanischen Provinz (die Schätzungen schwanken zwischen 4,3 und 6 Mio. Einwohner) ist die Sozialistische Partei, PSOE, absoluter Gewinner der Wahl zum regionalen Parlament, die am vergangenen Sonntag. stattfand. Verloren hat eindeutig die in Madrid regierende Partel, UCD. Wahrend die Sozialisten 52,56% der Stimmen erhicken, sackte die UCD von 31,6% in den Wahlen von 1979 auf 13,9%. Die Kommunistische Partei Spaniens, PCE, hat ebenfalls verloren. Sie erhielt nur 8,5% im Vergleich zu 13,3% im Jahre 1979. Zweiter Gewinner der Wahl ist neben der PSOE die faschistische Volksallianz, deren Vorsitzender, Fraga Iribarne, zeitweise spanischer Innenminister unter Franco war. Sie hat ihr Ziel erreicht, wie in Galizien, die UCD zu überholen. Iribarnes Partei schnellte von 4,3 auf 17% hoch Der Wahlneg der Sozialisten nitt als Vorentscheidung für die ner der Wahl ist neben der PSOE die Inschistische Volksallianz, deren Vorsitzender, Fraga Iribarne, zeitweise spanischer Innenminister unter Franco war. Sie hat ihr Ziel erreicht, wie in Galtzien, die UCD zu überholen, fribarnes Partel schnellte von 4,3 auf 17% hoch. Der Wahlnieg der Sozialisten gilt als Vorentscheidung für die kommenden allgemeinen Wahlen, die entweder schop diesen, apatestens über im Herbet 1983 stattfinden sollen. Die Wahlniederlage der UCD wird auf ihren Rechtskurs zurückgeführt, den sie sek dem Rücktritt des ehemaligen Ministerpräsidenten Suarez im November 1980 und die Übernahme der Regierung durch Calvo Sotelo eingeschlagen hat. Vor allem aber seit dem gescheiterien Pulschversuch im Februar 1981. Dieser Rechtsruck hat sich vor allem in der Verschärfung der Gesetze zur inneren Sicherheit und der Abiehnng der vom linken Parteiflügel vorgeschlagenen Noveilierung des Scheidungsrechts niedergeschlagen. Für die PSOE wird es schwierig sein, ein politisches Konzept für die Lösung der in Andalusien

anstehenden Aufgaben zu entwickeln: die Arbeitslosigkeit ist auf 20% geklettert, und die fällige Landreform, die die 833 Großgrundbesitzer, die über 1000 ha Land besitzen, enteignet und das Land an die armen Bauern verteilt, ist von ihnen während des ganzen Wehlkempfs mit keinem Wort erwähnt worden.

#### KGB-Chef Andropow wird ZK-Sekretär

Avz. Mit der Wahl des KGB-Chefs Jurij Andropow zum Sekretär des ZK der KPdSU ist dieser in den Kreis der engsten Machthaber aufgestiegen, die sowohl dem Politburo wie dem 2K-Sekretariat angehören. In der Arbeitsteilung dieser Gremien dürfte er die Nachfolge Suslows als , Chef-Ideologe" antreten. Andropow leitet den KGB seit 1973 und ist für die systematische Zerschlagung der Dissidentengruppen unmittelbar verantwortlich. Zugleich reicht der Arm seiner Organisation weit in die anderen Paktstaaten. 1936 lettete Andropow als Botschafter in Budapest bereits die Niederschlagung des Aufstands.

#### Vletnamesische Arbeitsaklaven zur Schuldentilgung bei der SU

kyz. Nach Berichten aus Japan arbeiten z. Zt. mindestens 10000 vietnamesische Arbeiter in der Sowjetunion als Mittel, um Vietnams Schulden an seine Schutzmacht zurückzuzahlen. Die Schuldenlast liegt zwischen 2 und 3 Mrd. 5 und ist hauptsächlich auf Vietnams Überfall auf das Demokratische Kampuchea zurückzuführen. Die 10000 Arbeiter ermöglichen Vietnam eine Schuldentilgung von 300 bis 400 Mio. S jahrlich. Es konnte sein, daß sich ihre Zahl auf 50000 erhöhen werde. Arbeiten müssen die Vietnamesen vor allem im Bereich der Leichtindustrie. Sie dürfen nur 40% vom Arbeits-John behalten, die restlichen 60% wandem in die Kassen der SU. Es scheint, daß sich die Arbeiter freiwillig zu diesem Skiavendienst gemeldet haben, da es ihnen dann immer noch besser geht als in Vietnam, we Arbeitslesigheit und Hungersnöte die Lage der Bevöl-

dern in die Kassen der SU. Es scheint, daß sich die Arbeiter freiwillig zu diesem Sklavendienst gemeldet haben, da es ihnen dann immer noch besser geht als in Vietnam, wo Arbeitslosigkeit und Hungersnote die Lage der Bevolkerung immer drückender werden ins-

#### 50000 auf Friedensdemonstration in Wien

kyz. Auf dem Wiener Rathausplatz versammelten sieh am vergangenen Sonntag über 50000 Menschen, die dem Aufruf von mehr als 100 Organisanonen zu einem Friedensmarsch gegen die Rüstung in Ost und West gefolgt waren. Teilgenommen baben auch Vertreter der regierenden SPO und der Oppositionspartei OVP. Die Friedensbewegung in Osterreich muß sich mit dem Problem des Waffenexports dort rumschlagen, der eine der wichtigsten Produktionszweige des Landes darstellt.

# Griechische Sozialisten ein halbes Jahr an der Regierung

Zwei Gesetzentwürfe fordern die Kapitalisten heraus

thin. Nach der Erringung der absoluten Mehrheit der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (PASOK) in Griechenland vor 6 Monaten sahen wir in dieser Zeitung die Sonne über Griechenland" aufgehen, Inzwischen befindet sich die sozialistische Regierung in der Tagesarbeit und hat es sich noch nicht herausgestellt, ob sie mit den anstehenden Problemen fertigwer-

Nach einigen kleineren Reformen zu Beginn, u.a. Indexierung der Löhne an die Preissteigerungsrate, Familieurecht usw., geht es nun an die Stellen, wo der Elefant sein Wasser läßt. Zwei Gesetzentwürfe liegen vor, die auf den grundsätzlichen Widerstand der Kapitalisten stoßen. Zum weiteren entwickelt sich mehr und mehr die außenpolitische Linie der Regierung.

Mit einem neuen Gesetz zu den privater Investitionen in unterentwickelten Gebieten soll Schritt für Schritt an die Probleme der griechischen Wirtschaft gegangen werden. Die Industrie Griechenlands weist große strukturelle Unterschiede suf. Eine hochmoderne Industrie ist praktisch vollkommen konzentriert auf die Regionen Athen sowie Saloniki. 50% des in Griechenland investierten Kapitals ist gricchisch. 35% sind amerikanisch, über 10% liegen in westeuropäischen Händen. Dieses Verhältnis dürfte in den Regionen Athen und Saloniki noch mehr zugunsten der ausländischen Anteile ausfallen. Die Hauptmasse der griechischen Betriebe sind kleine Unternehmen unter 20 oder knapp darüber Beschäftigten, die entweder für einen beschränkten Konsumgütermarkt produzieren oder direkt Anhängsel der modernen internationalen Betriebe sind. In den anderen Regionen Griechenlands existiert eine arme, nur in wenigen Gebieten weiterentwickelte Landwirtschaft, wo von einer Industrialisierung fast überhaupt nicht die Rede sein kann.

Der neue Gesetzentwurf sieht nun HALL SET SIL THE DETRE. FIRE YER KERS. Betriebe sind. In den anderen Regionen Griechenlands existiert eine arme, our in wenigen Gebieten weiterentwickelte Landwirtschaft, wo von einer Industrialisierung fast überhaupt nicht die Rede sein kann.

Der neue Gesetzentwurf nicht nun vor, durch Zuschüsse, Erlaß von Kapitalsteuern, größerer Abschreibungserlaubnis oder Bürgschaften für Kredite Unternehmen zu Investitionen in diesen unentwickelten Gebieten zu bewegen. Dabei sollen direkte Zuschüsse aber nut für Investitionen unter 400 Mio. Drachmen gewährt werden. Über diese Summe hinaus sollen die Zuschuse our in einer ansteigenden, schließlich paritatischen Beteiligung des Staates an diesen Unternehmen gewährt werden. Weiterhin wird die Freihek der Kapitale eingeschränkt, nach der Investition und nach Erhalt der Zuschüsse schließlich mit ihrer Investition machen zu können, was sie wollen. Jedes Kapital, das Zuschüsse erhalten will, muß jede Kapitalbewegung, die mehr als 20% des Kapitals betrifft, der Regierung anzeigen. Damit behält sich der Staat eine Kontrolle vor und könnte z.B. einen Verkauf an ein ausländisches Unternehmen verhin-

Es ist durchaus möglich, daß mit ciner solchen Strategie Griechenland in Ferugwaren auf den internationalen Märkten konkurrenzfähiger wird. Einige Industriebetriebe wird es wohl auch in die unterentwickelten Gebiete leiten. Nicht absehbar ist aber, wie diese Reform zum Ausgangspunkt werden soll, die Abhängigkeit von ausländischen Produktionsmitteln und die Herrschaft der multinationalen Konzerne über die entwickelten Industrien zu überwinden. Sowieso stößt die Regierung schon an erste schwierige Widerstände. So sollten durch einen Artikei des Gesetzentwurfes ca. 1250 kommerzielle, industrielle und Schiffahrts-Verwaltungen aus der Region Athen-Piraus verlagert werden. Dieser Artikel mußte von Papandreou schließlich selber geandert werden.

Der zweite Gesetzentwurf bezieht sich auf gewerkschaftliche Rechte. Aussperrungen sollen illegal werden, die gewerkschaftlichen Rechte auch auf Betriebe mit 20-40 Beschäftigte ausgedehnt werden. Den Gerichten wird die Befugnis entzogen, bei Streiks eine Wiederaufnahme der Arbeit für eine "Abkühlungsperiode" zu erzwingen. Sympathiestreiks und Streiks zur direkten Unterstützung von Arbeitern in anderen Branchen werden erlaubt. Erlaubt sind danach auch Streiks von Arbeitern in einem multinationalen Konzern, um die Arbeiter in einem anderen Land im Kampf gegen den gleichen Konzern zu unterstützen. Politische Streiks, wenn die "Demokratie in Gefahr ist" sollen zugelassen werden. Logisch, daß die herrschende Klasse gegen diesen Gesetzentwurf anrennt.

Furore hatte Papandreou mit seiner Forderung nach Austritt aus der NA-TO gemacht. Dies war wohl mehr als Drohung gegenüber den USA zu verstehen. In der NATO vertritt Oriechenland inzwischen pointierte Positionen, z.B. blockierte es eine zeitlang den Bestritt Spaniens zur NATO. Welterhin droht es mit dem Entzug der Stützpunkte für die US-Flotte. Mit dieser Politik verfolgt Griechenland ganz pragmatische Ziele. Zum einen die Garantie der USA, Griechenland zur Seite zu stehen, wenn die Türkei versuchen sollte, eigene Hoheitsrechte über die Agais gegen Griechenland militärisch durchzusetzen. Weiterhin will Papandreou im Zypem-Konflikt die Einschaltung internationaler Gremien, um durch eine Internationalisierung eine bessere Position gegen die türkische Sesetzone des Nordteils der Insel zu er-

Haig hat bei seinem Besuch in Athen Griechenland zumindest zwei Zusagen gemacht. Das Wertverhältnis der amerikanischen Militärhilfe für die Türkel und Griechenland wird auf 10 zu 7 festgelegt, womit die griechische Regierung glaubt, das Machtgleichgewicht in der Agäis halten zu können. Die griechische Marine erhält zudem eine Lieferung von US-Schiffsraketen. Daraufhin zeigte die Regierung Entgegenkommen: Mit den Stimmen der Sozislisten ratifizierte das griechische Parlament als letzter Nato-Partner den Beitritt Spaniens zur Nato.





Anläßlich des 7. Jahrestages der türkischen Besetzung der zyprischen Stadt Morphou demonstrierten 1981 griechische Flüchtlinge aus Morphou.

# Was haben die Alternativen mit der OPEC zu schaffen?

thm. Vergangene Woche ging die turnusmäßige Halbjahreskonferenz der OPEC-Länder zuende. Sie war gekennzeichnet durch die Schwierigkeiten der OPEC-Länder, ihre Einnahmen zumindest stabil zu halten. Hierfür spielen sowohl die Preise wie die absetzbaren Mengen eine Rolle. Diese sind bisher von der OPEC auf 34 Dollar pro barrel bzw. 17,5 Mio. Tonnen/Tag festgelegt. Diese Regelungen wurden noch einmal fortgeschrieben, deutlich wurden aber auch die zunehmenden Schwierigkei-

Die Preise waren in letzter Zeit erheblich unter Druck gekommen, wofür verschiedene Faktoren verantwortlich waren. Zum einen geht aufgrund der Krise in den Industriefandern die Nachfrage zurück. So sank der Rohölverbrauch von 1979 bis 1981 um 13%. Der Hauptrückgang in der BRD lag dabei auf schwerem Heizol, das nur in der Industrie verbraucht wird, Allein 1981 waren es hier - 13%, Andere Bereiche, wie Motorenbenzin, gingen 1981 um ca. 5% zurück, vor allem duch VerLohnabhängigen. Eine Rolle hat natürlich auch die Ersetzung von Rohöl durch Kohle usw. gespiek.

Weiterhin verfolgen die Olkonzerne eine gezielte Pobtik des Vorratsabbaus. Die gesamten Vorrate in der BRD gingen von April 81 bis April 82 um 14% zurück. Durch diesen Abbau konnten die Olkonzerne die Spotmärkte mit bis zu 4 Mio. barrel/Tag zusätzlich belasten und somit die Preise drücken. Gezielter Druck wird auch durch Abnahmesenkungen bei Ländern ausgeübt, die sich keinen Dollar Einnahmerückgang erlauben können, wie Nigeria.

Die OPEC-Länder kontrollieren inzwischen nur noch 39% der Weitproduktion. Die nichtkartellierten Produzenten drücken die Preise. So wird Nordsecol in den letzten Monaten um 5,5 Dollar pro barrel billiger angeboten als OPEC-OI. Mexico, das kein Mitglied ist, verkauft Ol um 2,5 Dollar billiger, Mexico halt sich natürlich auch nicht an irgendwelche Produktionsbeschränkungen und forciert seinen Olexport, um seiner

auch innerhalb der OPEC gibt es Sorgen vor allem mit dem Iran, der die Finanzierung seines Krieges sichern will. Obwohl dem fran nur 1,2 Mio. barrel/Tag zustehen, produziert er wohl bis zu 2 Mio. barrel und befert zu einem Preis z.T. von 28 Dollar.

Inzwischen konnten die Preise etwas stabilisiert weren, weil sich der Druck auf die Märkte durch den Vorratsabbau der Konzerne ausläuft. Weiterhin zeichnen sich am Horizont leichte Produktionssteigerungen der Industrieländer ab, auf die die OPEC-Länder hoffen. Die arabischen Emirate und Saudi-Arabien drangen auf eine baldige Aufhebung der Produktionsquoten. Sie meinen, daß dies innerhalb der nachsten Monate aufgrund eines Aufschwungs in den Industrieländern möglich sei.

Zwar wurden die Quoten fortgeschrieben, aber hierüber wird es wahrscheinlich im Juli zum heftigen Krach kommen. Dagegen sind vor allem die kleinen Produzenten wie Ecuador, die Schwierigkeiten haben, ihr Ol bei gesunkener Nachfrage überhaupt noch loszuwerden. Gegenwartig erreichen diese Länder noch nicht einmal die erlaubten Quoten.

Trotz der mittelfristig günstigen

nem Niveau über 30 Dollar zu halten, ist dies nur erkauft durch einen absoluten Rückgang der Einnahmen, weil weniger verkauft werden kann. Die Produktion ist auf 51% der Kapazitäten zurückgegangen. Die Überschüsse sind nach einer Schätzung der Bank von England von 110 auf 65 Mrd. Dollar zurückgegangen, die zudem noch sehr ungleich verteilt sind. Dies wirst jetzt schon verschiedene Länder in eine heftige Krise ihrer Zahlungsbilanzen. Schulden können kaum noch zuröckgezahlt werden. Ganze Entwicklungsprojekte, wie in Nigeria, stehen auf dem Spiel.

Die kapitalistische Politik reagiert gesetzmäßig auf die Entwicklung des Olmarktes. Zum einen sinkt der eigene Absatz der Olkonzerne, Deshalb finden überall Vernichtungen von Anlagen statt. Mobil Oil schließt seine Raffinerie in Amsterdam, die größte in Europa und erst seit 14 Jahren in Betrieb, Zum anderen wird die Ersetzung von Rohöl durch heimische Produktion oder andere Robstoffe zurückgenommen. Exxon hat gleich drei Großprojekte in den USA für Benzingewinnung aus Kohle und Rohölproduktion aus Olschiefer oder Ölsand aufgegeben. Zu erwarten ast in diesem Zusammenhang, daß auch wünschbare technoschlechterungen der Einkommen der Schulden Herr zu werden. Aber Aussichten, den Rohölpreis auf ei- logische Entwicklungen in alternati- dem arrangieren könnte.

ver Energieproduktion von den kapitalistischen Ländern mit noch geringerem Engagement vorangetrieben werden, his sowieso schon.

Nach Vorstellungen der Linken soll eine alternative Energiepolitik durch andere Technologien oder durch Umstrukturierung der Bedürfnisse z.B. im Verkehr verfolgt werden. Eine derartige Politik wird auf die Rohölmärkte diesselben Auswirkungen haben wie die kapitalistische Krise oder Erpressungspolitik! Rückgang der Nachfrage, also auch sinkende Preise und Absatzmengen Der Verweis auf die Forderungen für eine neue Wehwirtschaftsordnung nutzi da nicht viel. Der eingeforderte Rohstoffond sieht Ausgleichslager vor, die durch gezielten An- und Verkauf die Preise stabil halten. Aber ein größerer Rückgang des Verbrauchs belle sich damit nicht mehr auffangen. Außerdem wird die Raffinierieproduktion in den Förderländern selber eingefordert. Aber auch damit ließe sich das Problem eines größeren Nachfragerückgangs eben auch bei raffinierten Produkten nicht lösen. Die alternative Bewegung sollte sich daher anfählich der jetzigen aktuellen Probleme der Ölförderländer schon einmal Gedanken darüber machen, wie sie sich in diesem Widerspruch mit diesen Lan-

Wie erklärt sich das Auftauchen jener "Kulaken"organisationen, die Ende der 60er Jahre einen solchen Aufschwung nahmen, als sie sich der bereits im Schwinden begriffenen Hegemonie der Kongreßpartei widersetzten? Wie übernahmen auf der anderen Seite die Harijan die Dappelrolle - als "Stimmenbank" für eine Partei der Bourgeoisie wie die Kongrefipartei zu dienen und gleichzeitig ihrem fieberhaften Wunsch Ausdruck zu verleihen, thre Klassenenergien jenseits der festgefahrenen Muster der wichtigsten politischen Parteien des Landes zu organisjeren?

Der Aufbau des Staates und die Verheißungen von Nehrus "Sozialismus"

Zum einen ergibt sich die Antwort aus der besonderen Staatsform, in deren Rahmen sich die kapitalistische Entwicklung im Laufe der 20 Jahre, die der Unabhängigkeit von 1947 folgten, vollzog – eine Periode, die von der unumstrittenen Hegemonie der Kongrefipartei gekennzeichnet ist.

in Abkehr von der Erfahrung anderer Länder der Dritten Welt versuchte man in Indien ein Wittschaftssystem zu errichten, das, anstatt dem Kapital in den Metropolen unterworfen zu sein, schließlich einmal auf einer Industrialisierung auf großer Stufenleiter ruhen und den privaten mit dem öffentlichen Sektor verbinden sollte, um so die Produktivkräfte des Landes entwickeln zu können. Der Staat verstand die wirtschaftliche Entwicklung nicht als Realisierung eines von einer einzigen Klasse allein ausgearbeiteten Programms, sondern cher als ein nationale Aufgabe, eine gemeinsame Anstrengung aller Schichten zum Wohl der ganzen Gesellschaft. Kurz, für Nehru entsprang das Aufblühen eines modernen Staats nicht aus der Nivellierung breiter, schon in unvorstellbarer Armut erstarrter Schichten, sondern im Gegentell aus der Ausbildung von Strukturen, die ihren Interessen Rechnung tragen und sie so "teilhaben" lassen sollten am Leben der Nation. Diese Konzeption speiste sich eher aus den Slogans von 1789 - Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit - als aus einem klaren Bewußtsein der politischen Situation einer Epoche, die von den Streikwellen der Nachkriegszeit und den mustiven Agracrevolten in Andhra-Pradesh und Westbengalen gezeichnet war.

gezeichnet war.

## Gegen willkurliche Ausbeutung

So erklärt die doppelte Rationalität der Partei an der Macht – Politik der Hegemonie und pragmatisches Wahlverhalten – die Ingangsetzung eines Wirtschaftsprogramms unter volkstümlichen Lobgesängen auf den "Sozialismus" Nehrus. Die ersten Sitzungen des Parlaments und der Planungskommissionen aber waren von schroffen Debatten über die sozialistische "Entwicklung" und die Notwendigkeit der Verstaatlichung der Schlüsselindustrien geprägt.

Was die Agrarprogramme betrifft, ging man vom reaktionären und unproduktiven Charakter der Zamindari (Grundbesitzer) aus. Weitläufige Reformplane wurden vorgelegt, die Einführung eines Mindestlohns und einer Obergrenze für den Landbesitz wurden vorgeschlagen. In den radikalsten Reihen der Kongreßpartei war sogar die revolutionare Losung: "Das Land denen, die es bebauen!" zu hören. Man raumte den Unberührbaren einen Platz ein (dem Volk Gottes, nach dem religios gefärbten Vokabular Gandhis). Sie erhielten einen genau definierten verfassungsmäßigen Status mit dem unabersehbaren Ziel, ihre gefühlsmäßigen Bindungen an die Kongreßpartei zu stärken. Der "Klassenblock", den die Kongreßpartei zwischen das große Kapital auf der einen Seite und die Harijan auf der anderen schieben wollte, war ein ganz besonderes Gemisch aus religiöser Toleranz, Bourgeois-Liberalismus und klarer Einschätzung des Wählerverhaltens. Die Versprechungen der indischen Verfassung nach der Unabhängigkeit zielten auch darauf ab, diesen "Block", den man bereits 1947 avisierte, zu l'estigen. Von solchen ideotogischen Motiven geleitet, erließ die Verfassung besondere Maßnahmen für die am meisten benachtenigten 30zialen Schichten, die ihnen einen allmählichen, gleichwohl begrenzten Zugang auf unterschiedlichen Wegen zu Ausbildungseinrichtungen, Amtern im



Reisanbau in Tamil-Nadu

Klassengewalt jenseits der Kasten

# Indien: Der Krieg gegen die Armen auf dem Lande

Von Vijay Singh

Wir drucken hier den zweiten Teil eines in Le Monde Diplomatique (Mai 1982) erschienenen Artikels nach, der versucht, die heutigen Klassenverhältnisse auf dem Lande, die Überlagerung der Kastenunterschiede, die dennoch ihre Bedeutung nicht verloren haben, auf dem Hintergrund der verschiedenen Entwicklungsstrategien seit der Unabhangigkeit Indiens im Jahre 1947 zu erklaren. – Der Autor kommt zu dem Ergebnis, daß sich gerade in jüngster Zeit die sozialen Widersprüche in einem Aufschwung der Kämpfe in Stadt und Land niederschlagen, ohne daß bislang ein Weg und ein Programm und eine sozial soweit geeinte Kraft zur Revolutionierung der indischen Gesellschaft auf den Plan getreten wären.

Dienste der Regierung, zu Provinzialversammlungen und zum Parlament
verschaffen sollten. Diese vom Kongreß bestätigten Vorkehrungen stellten
– wie begrenzt sie auch immer in ihrer
konkreten Anwendung gewesen sein
mögen – immerhin die erste Handlung im Namen der modernen bürgerlichen Moral gegen die alse fatalistische Sicht der Schichtung der Gesellschaft dar, wie sie dem traditionellen
Kastensystem innewohnt.

Wie opportunistisch sich die Kongreßpartei auch in den Wahlen jeweils verhalten hat, so hat see doch tatsachlich versucht, gesetzliche Schranken gegen die willkürliche Ausbeutung zu errichten, der sich die Unberührbaren gegen die Winkuruche Ausbeutung zu errichten, der sich die Unberührbaren aussessetzt sahen. Darin besteht ein erstes Element einer Erklärung für die Unterstützung der Partei durch die Hartjan, die in den Wahlkampagnen nuch 1947 the eigentuches Rückgrat bildeten. Noch heute bedeuten sie für Indira Gandhi eine passive "Stimmenbank".

## Die Nutznießer der "grünen Revolution"

Aber die Wirtschaftspolitik der 2 Jahrzehnte, die auf die Unabhängigkeit folgten, hat gleichzeitig zur Herausbildung und politischen Konsolidierung jener Fraktion innerhalb der Bauern, der "Kulaken", beigetragen, die heute so aktiv in den Spannungszonen auf dem Land sind. Während des Unabhängigkeitskampfes konnte sich die Kongreßpartei beträchtlicher Unterstützung von Bauern erfreuen, die mit den Agrarreformen der 50er Jahre belohnt wurde, hier vor allem mit dem Gesetz über die Abschaffung der Zamindari.

Die Neuverreilung des Grund und Bodens ließ nun neue Landbesitzer entstehen, die ihrerseits die Kongreßpartei unterstützten. Aber der Besitz von oft sehr wenig produktiven Gütem konnte ihnen nicht genügen. Während sie massiver Hilfe bedurften, um ihre Unternehmen rentabel arbeiten zu lassen, legten die beiden ersten 5-Jahr-Pläne das Schwergewicht deutlich auf das Industriekapital. Die umfangreichen staatlichen Investitionen im Transportwesen, im Energiesektor und in der Stahlerzeugung machten deutlich, daß die von den Kongreßleuten gestellte Regierung der Förderung der Indsutrie den ersten Platz zuwies. Die schwer enttäuschten Bauern begannen nun in thren eigenen Reihen nach Leuten zu suchen, die für sie sprechen konnten.

Allein ein gewisses Gleichgewicht zwischen Stadt und Land hätte einen ruhigen industrießen Aufstieg erlaubt. Aber die schlechten Ernten, die Hungersnöte und das massive Zurückbleiben der Lebensmittelerzeugung konterkarierten die Industrieplane, zumal
sich der Kauf von Importlizenen im
wesentlichen auf Nahrungsmittel bezog. So erklären sich die Hoffnungen,
die man in den 60er Jahren in die "grüne Revolution" setzte, die die landwirtschaftliche Produktion steigem
und die Selbstversorgung mit Lebensmitteln ermöglichen sollte

1961 wurde mit dem "Intensivprogramm zur Ausdehnung der Landwirtschaft" ein erster Versuch zur radikaien Umwälzung der ländlichen Produktivkräfte unternommen. Bestimmte Regionen wurden als Versuchsfeld für die landwirtschaftliche Entwicklung ausgesicht, wobei man ühren in-THE USE ADDRESS OF THE PARTY AND PARTY. lung ausgesicht, wobel man ihren infrastrukturellen Möglichkeiten Rechnung trug. Sehr schnell öffneten diese zunächst noch verstreuten Versuche den Weg zu einer zusammenhängenderen Politik. Die massive Staatshilfe erfüllte die Regionen, denen der ganze technologische Fortschrift zugute kam, mit neuem Leben. Die "grune Revolution" bluhte in zahlreichen Gebieten des Pendjab, von Haryana, in West-Utiar-Pradesh und, vielleicht bescheidener, in Andhra-Pradesh, Tamil-Nadu und im Gujrat.

Während die Produktionskurven wie nie zuvor in die Höhe kletterten, konnte man in all diesen Regionen eine außergewöhnliche Euphorie beobachten. Die Naturwissenschaften hielten ihren Einzug in Lebensbereiche, die bis dahin durch eine archaische Landwirtschaft und die Unbilden der Natur gefesselt waren. Wirtschaftliche Macht ging nun in die Hände der Kasten Jat, Ahir, Gurjar, Yadav über – an diese rückständigen Gemeinwesen in Haryana und West-Uttar-Prodesh.

Das schon zurückgedrängte Übergewicht der Kastenhierarchie wurde plötzlich wieder erweckt dank der Frischluftzufuhr in Gestalt der Macht des Geldes: Traktoren, hydraulische Pumpen, Mähdrescher, Motorräder tauchten auf.

Es versteht sich von selbst, daß dieser Aufschwung nicht die traditionell unterentwickelten Regionen von Ost-Uttar-Pradesh, Bihar, Orisse und Madya-Pradesh erreichte. Jedenfalls erklärt diese historisch besondere Art der Entwicklung den außerordentlich wilden Charakter der Unterdrückung durch die hier herrschende Klasse und ebenso die Formen dieser absurden Gewalt, die von den Bauern der inzwischen gesicherten "zurückgebliebenen" Kasten gegen die Armsten ausgeübt wird. Die Abschaffung der Zamindari Mitte der 50er Jahre und die darauf folgende Neuverteilung des Landbesitzes haben vielen Kleinergentümern dieser Kasten zum ersten Mal Gelegenheit gegeben, einen gewissen Wohlstand zu errei-

chen. Aber aufgrund der miesen Infrastruktur mußten sie selbst unter sehr harten Bedingungen arbeiten: viele Stunden Arbeit im Eiswasser stehend im strengen Winter in Bihar, erbarmungslose Ausbeutung der ganzen Familie, Rechtsstreitigkeiten, enorme (aber rentable) Schmiergelder für Politiker und Beainte, um die Kinder in entfernien Universitäten studieren zu lassen und um die Mitgift der Tochter zu entrichten etc. - Alle Energien richteten sich auf den sozialen Aufstieg, auf der Grundlage eines kleinen Streifens Land. Nur dank solcher Mühen konnten Bauern der Kurmi oder der Keori-Kaste einen Platz an der Sonne ergattern. Noch einige Jahre lang unterschied sie nicht mehr als entweder ein traditionelles Kastensymbol oder vielleicht ein kleiner materieller Vorteil von den Kasten der Unberührbaren. Doch später schuf der wirtschaftliche Wohlstand neue Unterschiede. Die Symbole der Moderne hielten Einzug: ein Haus aus Stein, ein Traktor aus zweiter Hand, ein gut gepflegtes Gewehr, ein naher Verwandter in einem öffentlichen Ami, ein Polizist in der Tasche und ein Politiker am Arm ...

Aber, wie gesagt, nicht alle erreichten so schön ihr Ziel. Die weniger Begüterten dieser Kasten sahen sich ihrem Schicksal überlassen und allmählich der Proletarisierung ausgesetzt, Indessen waren die inzwischen "Erfolgreichen" entschlossen, mit allen Mitteln ihre hart erworbenen Güter zu verteidigen - daher die Gewalt, die heue jedesmal ins Spiel kommt, wenn die asbeitenden Massen von Bihar oder Ost-Uttar-Pradesh verlangen, was ihnen zusteht. Denn in einer zurückgebliebenen kapitalistischen Okonomie - wo selbst der Ausdruck "Kapital" schon ganz unzeitgemäß erscheinen mag kann eine Akkumulation nur dank lächerlich niedriger Löhne und bei Arbeitsbedingungen, die ganz vom Willen des Grundbesitzers abhängen, vonstatten gehen.

#### Die reichen Bauern gegen die Kongreßpartei

Der neue Wohlstand der fortgeschrittensten Kasten der reichen Bauern des Nordens fand seinen Ausdruck in einer Festigung ihres Einflusses. Sie gründeten solide regionale Parteiverbände, die mit anderen, der Kongreßpartei feindlichen Kräften zusammenarbeiteten, um deren Hegemonie ein Ende zu bereiten. Die Niederlage der Kongreß-

mung verbunden and. In diesem Prozell erwies sich die "Kastenbrüderlichkeit" (Biradari) als wirksume Waffe, denn sie führte eine Bauernschuft aus ganz verschiedenen Bestandseilen und außerdem in allen möglichen Gegen den beheimatet zusammen. Die un trennbare und quasi schwesterliche Existenz von Kasten und Klassen stellte oberflächlich wieder her, was in der Parole: "Kisan ekto" ("Einheit der Bauern") voll zom Tragen kam, einem Appell, der sich nicht nur an die landlosen Bauern richtete, sondern ebenso an solche in gesicherten Verhältnissen, also der Kasten der Jat, Yudav oder Kurmi, Der Kustengeist kittete somit die sineren Spaltungen einer sozialen

Aus vielerlei Gründen konnte diese "Einheit der Bauern" in der Bewegung Jayaprakash (J.P.) in den Jahren 1974 bis 1975 verwirklicht werden, die als politisches Sprachrohr all jener Schichten diente, die Interesse am Boden hatten. Hunderte Millionen Bauern aus dem Norden trugen Seite an Seite mit den anderen Teilen der Kongreßopposition ihre Klagen vor, die die zerbrechlichen Mauern von Delhi erschütterten: "Uns fehlen Wasser und Düngemittel, nieder mit der Regierung!"

Die Bedrohung, die von J.P. und den Bewegungen aus Gujrat ausging, verbunden mit der Angst vor einem erneuten Anwachsen der sozialen Agitation im Industriebereich zwang Indira Gandhi, den ersten Ausnuhmezustand zu verhängen, den es in Indien je gegeben hat. Die massenhaften Verhaftungen von Aktivisten, von der extremen Rechten bis zur extremen Linken, ihre Gefangenschaft sowie das Gefühl der Unterdrückung, das sich in der ganzen Opposition breitmachte, trugen zur Bildung einer provisorischen politischen Allianz bel, die 18th spontag auf eine gewaltige Welle, die die Ruckkehr der Demokratie forderte, stützte.

Diese aus ganz besonderen Umständen entsprungene Allianz, die sich nicht auf Prinzipien gründete, sondern auf der Basis ganz widersprüchlicher Programme zusammengekommen war und darüberhinaus den Appetit von Politikern ohne großen Durchblick antegte, erklärt den überwältigen Sieg dieser Krüfte von 1977 und ihre nicht weniger erdrückende Niederlage nur 33 Monate später.

Wachsendes Bewußtsein

Wie auch immer, die Janata-Koalition



Getreide wird sortiert (geworfelt)

partei in den meisten Provinzialversammlungen des Nordens und die Abtretung der Macht an Samyukta Vidhayah Dal (Vereinigte Partei der Deputierten) Mitte der 60er Jahre enthülte
nicht nur die Kluft zwischen den Bauern und der Kongreßpartei, sondern
auch die Stärke der "Kulaken" als oppositionelle Kraft. Obwohl sie in so
kurzer Zeit in den Provinz-Ministerien
an die Macht gelangt waren, konnte
die neue Entschlossenheit dieser Opposition nur noch wachsen – allerdings
nicht ohne interne Konflikte, die mit
der Formierung jeder politischen Strö-

kam im Marz 1977 an die Macht. Ihre beiden machtigsten Komponenten waren die Bauern der Bhartiya Lok Dal und Jana Sangha, streng gläubige Hindi. Ein "Kulake" der Jat-Kaste mit Namen Charan Singh wird togar Innenminister – Minister für Recht und Ordnung! Im Laufe einiger Monate setzen sich Janata-Regierungen auch an die Spitze verschiedener Staaten. In Bihar verheimlicht der Premierminister Karpoori Thakur nicht seine Schwäche für die "Zurückgebiebenen" – unumstritten liegt die Macht also in den Handen der reichen und mittleren Bau-





#### Proged gogen Black-Consciousness-Organisationen

Floridate, ED Am Startener,

#### Finnsylve KP der Studiung sines Schrift asher

#### Immer auch kein US-Haustralt

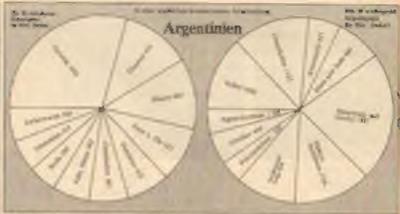

THE PARTY OF PERSONS ASSESSED.

#### the Women on Burnstone.

STATE OF THE PARTY AND

#### Gegen kapitalistisch hetriebene Energieversorgung – welche Alternative?

the prevalence or Being Fift.

er dage

THE R. L. L.

# Nor meht das Hanksystem seber untasten!

annual and the

ate the Parishment of

---

100

The second secon

- -

2122

The second secon

W 10

100

5

Dokumente Reden

Kom nentar

test) der Nagtgegenagsbescheidt. I genoch weiser

----

b 1----

And Address of the Lot of the Lot

#### feder have the entire exercise, was at will

#### III JANUAR SONIA

In I the second below to

To book or remain

The Republication

#### de language and the

Section 19 Control of the least of the least

P. Share of Street,

#### A simpole included

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

THE PARTY OF THE P

The state of the

#### Not finden um ein Arbeitsberigtens Anne Franklichen bei des Wannebertspublik

#### N. Stranger, Surfaces



Total Section 2 in con-

Company to hear

#### See a super

Stinding to Andrewson areas

Management of the second

EPON DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

#### I've strate such des trastrates polymerous

THE RESIDENCE THE R. P.

TO SERVICE OF THE PARTY OF THE

D. Harrison Street

#### Goßbritannien: Die Krankenhäuser werden bestreikt

In Savignostation represent the East page for Sittle Own

The same is both as two

North School Robots





#### Demonstration bei Citroen

COLUMN and the Separation Subsequentials (SERV Str. Andreasons)

#### Sectional day where



#### Eine rassische Rukete und dire Folgen für die Arbeiter

---

#### this At Paper

the party party and

- 4 Th 100 TO 10 TO 10

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

The second section in the last last

-

#### Sala Plant

A STATE OF STREET

#### Tagung de la salar te tora Bute a

#### "Perspektiven der Linken in den 80er Jahren"

the against to forming market be de flagge to blandpool. In Superior Protesting and which to forming and the Protesting and admit to the stronger to the finished for Jensey to Margathering on the finished in Jensey freeholds. Und makes the Protest on Science, an Editor to America and Protesting.

THE REAL PROPERTY STREET,

#### STATE OF THE OWNER, OR WHOLE

#### Lateinamerika im Film

Denluse Relptice Intrinservitantifus Pfindusts southe in Productio pools

STATE OF THE PARTY.

Printer St.



1000



The same

to he parties on females.

#### See See

NAME OF TAXABLE PARTY.

the second name of



#### Second Sec